

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Harris

•

•

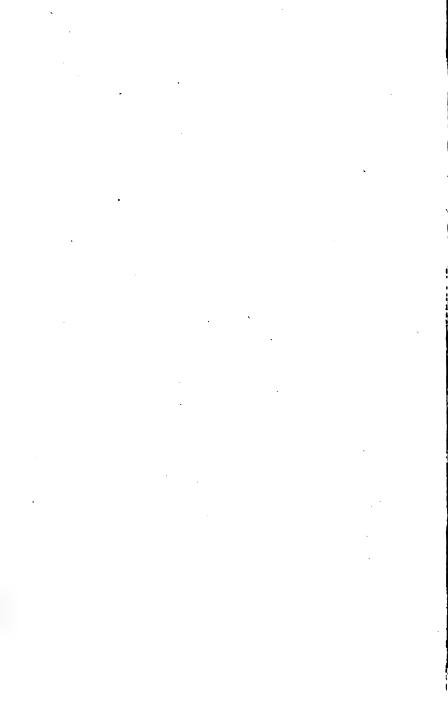

# Herenproceß — und Glauben, Pfaffen und Teufel.

Uls Beitrag

zur

Cultur= und Sittengeschichte der Jahrhunderte.

Don

Heinrich Hössli.

"Mensch! Die Wahrheit ist die letzte Richterin aller Dinge! Jhre Sprache ist eine überall heilige, und kann nie wahrhaft einen Sterblichen besieden."

N

Verlag von H. Barsdorf.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 633776 ASTOR, LENOX AND THIDEN FOUNDATIONS. R 1913 L

N 10 Y **W 11 M** N 10 1 H 1 H 1 H W 1 A H 1 H 1

# Einleitung.

Was jeder Mensch ist und sein kann, ist und muß auch Zweck des menschlichen Geschlechts, wie der Wissenschaft sein, beide vereint tragen in ihrem Schose alle köftlichen Gaben, alle Größe und Kraft, alles Licht und Heil. Auf Wissenschaft begründete Gesetze sind auch immermenschliche Gesetze in edlerem Sinne; dahingegen zeigen sich auf Meinungen begründete meist als unmenschliche und höchst gefährliche.

Durch die eigentlichen individuellen Anlagen, fertigkeiten, Kräfte, Reigungen, Naturbestimmungen wirkt das Schickfal; an diese sind die menschlichen fäden aller wichtigen Ereignisse und Begebenheiten der Menscheit geknüpft, und darum ist und bleibt das Studium des Menschen und der Menscheit immer das Erste und Wichtigste und die Beziehungen aller anderen treffen in ihm, wie in einem Brennpunkte zusammen. Natur und Geschichte sind die große Schule der Menschenkinder.

Die Geschichte ftraft die Sünden wider die Natur — und die Natur die Sünden wider die Geschichte.

Man muß für jede Wahrheit, wo ihr Gefahr droht kämpfen, und man muß sie im Garten Gottes psiegen, weil sonst an ihrer Stelle nothwendig Wahn und Lügen, des Teufels Saat, und die Geißeln des Menschengeschlechts treten.

Die Wahrheit muß finn durch Erunde nuttfam erforschen und erwerben; aber Wahn ftecht plöglich und gleichfam pidemisch an. Nationalwahn ist ein surchtbarer National-Berist das Panier der Derführer und Mörder der Menscheit und dos Menschlichen. Er wandelt nicht nur des Menschen Denken, nein alle seine innersten Menschen-Gefühle völlig um! So sehen wir durch Wahr und Abergiauben verführte Menschen saft möchte man sagen jubelnd ihre Mitmenschen durch eingeweihte Henfer auf die überall geheiligten Mordplätze führen!

Ein Wahnwort im Munde der Kirche hat diese Scheiterhausen, von denen ich reden will, angezündet! Ein Wahnwort hat diese Verheerungen angerichtet, diese Morde als Heil verkündet, diesen fluch als Segen gepredigt und diese hunderttausende Mitmenschen verschlungen!

In den Zeiten des Wahns heißt der Nichtmitwähnende stets ein Gewissenloser, und dieses immer um so mehr, als er ein Gewissenhafter ist. Ein frecher und ein freigeist heißt er — und das seindselige, abergläubige, boshafte und zu aller Unmenschlickseit verführte und abgeirrte Gemüth darf nur seine Rechnung, seine niedrigen Interessen, seine boshafte Freude im Verderben unschuldiger, ihm aber unangenehmer Mitmenschen sie in den Verdacht des Verbrechens, der Hezerei, des Verkehrs mit dem Teusel, ritueller Kindermorde und wie dergleichen Wahnworte sonst heißen mögen, bringen — und der Unglücklichen Unsehen, Ehre, Uchtung, Wohlstand ist untergraben. Ihre Ruhe, freiheit, Eigenthum, Vaterland, alles, alles ist auf das fürchterlichste Spiel gesetzt!

Ganze Staaten, Provinzen und einzelne Städte feierten und feiern noch — mit Recht und Auten, zur Ermunterung, Belehrung und Erhebung der Bölker Erinnerungsfeste an Edles und Aützliches, an Großthaten, die einst in ihrer Mitte geschahen oder sich begründeten; und gleich wohlthätig ist es dem einzelnen Menschen, sich eigener reiner Handlungen von Zeit zu Zeit erinnern zu können, aber noch wohlthätiger, noch heilsamer ist ihm das bittere, beschämende Gesühl der Erinnerung an unwiderrustlich geschehene Gräuelthaten und an Derirrungen des menschlichen Geistes, wie sie die vergangenen Jahrhunderte gezeitigt haben.

Und da denke ich, wenn ich die Menschen meiner eigenen Zeit mit ihren verschiedenen Wahnideen sich brüsten und auf ihren Mitmenschen herumtreten sehe, wie so gut und heilsam es wäre, wenn die Völker gemeinsame, öffentliche Völkertage hätten, an denen die Verirrungen, die Schmach, und Gräuglthaten und die Wahnideen ihrer Väter ihren Lebendig vorgertager würden.

2luf den schimpficen Crummern gestüsten Wahns und enthüllter Völlergränel geste der Menschlichkeit und geste eines wissenschaftlichen Glaubens in wehmuthig heiligem Etnite zu feiern — das ware erhaben.

In diesem Sinne ist das forgeribe eittstanden, mag es nun auch in solch hehrem Sinne früchte zeitkgen!

Der Verfasser.

"Der schrecklichste der Schrecken das ist der Mensch in seinem Wahn." Schiller.

Wie man weiß, hat es Zeiten gegeben, zu welchen man Menschen opferte, Menschen fraß, und Zeiten, zu welchen man, auf frech ersonnene Lügen sich berusend, ganze Völker ausgeplündert und ausgerottet hat, nützliche Entdeckungen mit dem Code belohnte, und die Gebeine ehrwürdiger Männer durch Henker aus ihren Gräbern hervor wühlte — wie Herder sagt: "Welche Unmenschlichkeiten gäbe es, zu der sich nicht ein Mensch, eine Nation gewöhnen könnte; sogar daß ihrer viele und vielleicht die meisten das fleisch ihrer Mitbrüder fraßen, und, welche thörichte Einbildung, welcher Mordwahn wäre denkbar, welche die erbliche Cradition nicht hie und da wirklich geheiligt hätte?"

Alle Gräuel erschöpfen sich in der Geschichte; sie nennt schaudererregend und warnend zahllose Namen blutiger Opfer des Wahns und
der Unwissenheit. Aus dem Abgrund solcher Vergangenheit ruft die Nemesis: "Arellini, de Perez, Brün, a Valle, Vanini, Bonsadius, M. Effendi, Ceszynsky, Gerhard Crel, v. Cedenberg, Bernewelt, Günther, Servet, Kuhlmann, Grandier Cichus, Cacala, Pontius, Puzi, Dolet, Borri, Paleari" und wer weiß nicht andere und wieder andere, bekanntere und unbekanntere Märtyrernamen?

Keine Zeit kennt ihre Märtyrer; noch kennt die unsere nicht die eigenen, und wie wahr sagt Rotteck: "Es entschwanden im Mittelalter die hohen Gestalten Griechenlands — was in Jahrtausenden der menschliche Geist geschaffen, die Erfahrung vervollkommnete — alle Denkmale der Kraft, des Genies, der Cugend der alten Welt — Alles zerfällt in traurige Crümmer, alles Schöne und Große ist hingegeben, geschändet, jeder Keim eines edleren Lebens erstickt — das Menschengeschlecht eine verächtliche Herde, unwiderrusslich an ihren Creiber veränssert — ohne Sinn für Menschengut und Menschenwerth."

Darum sind auch die Glanz- und Merknamen in der Geschichte solcher Zeiten: Bannsluch, Gottesgericht, Hegenproces, Ketzerregister, Bücherbrände, Beichtväter, Brunnenvergister, Zaubermeister, Dehmgerichte, Jeuer-, Wasser- und Chränenproben, Teufelssabbathe, Donnerwettermacher, Teuselanbeter, Wehrwölse, Drachenhuren, Teuselstänzerinnen, Zauberer und Entzauberer — folterbank, Marterkammer, Bulle, Halsgerichtsordnung, Hegenhammer n. s. f.

Das alles sind bluttriefende Namen, von denen jeder Bände mit grauenerregenden Chatsachen anfüllen könnte — alle, alle mahnen an zahllose fürchterliche Hinrichtungen, an Ströme von Blut, Ungst- und Codesschweiß, an Millionen gewaltsam vertilgter Menschen, welche nicht kluthen ergrissen, nicht die klammen verzehrten, Kriege und Seuchen nicht erwürgt haben! Nein, Menschen, ihre eigenen Mitbrüder, ihre Gesetzgeber, Priester und Obrigkeit — unsere Vorsahren — haben sie, nachdem sie ihre Mordopfer im finstern Barbarenwahn unausweichbarem Verderben geweiht hatten, in seierlichem Pomp auf die Schlachtbühne, die Richtstätten begleitet, und sie dort in großem Umts- und Verusseiser, und in frommer Begeisterung mit zahllosen Umständen und hochwichtigen Ceremonien gemartert — sie verslucht und gesegnet, sie angespieen und ihnen wieder vorgebetet! — Ja, die Verehrung Gottes bestand vorzüglich im Hohn seiner ersten und heiligsten Gesetze.

Diener der Wahrheit haben Menschen bei dem Heil ihrer unsterblichen Seelen aufgesordert, um Christi Willen die Wahrheit abzuschwören. Die Feinde alles Göttlichen haben derzeit Diener Gottes geheißen, und das Mark der Bölker aufgezehrt. Die Hölke war der Himmel, und im Himmel eine Gottheit, welche ungetauste Kinder nicht selig machen wollte. Auf Erden aber irrten als stüchtige Abenteurer die Edelsten unseres Geschlechts überall versolgt, und ihres Daseins nirgends einen Augenblick sicher, umher, oder sie endeten dasselbe zur Ehre Gottes auf der Folterbank und dem Scheiterhausen! —

Jeder, der durch Schrift oder Rede, durch forschung oder durch Kenntnisse das Dasein und die Wirklickeit 3. 3. der Hegen nur 3u bezweiseln wagte, lief als Gegner Gottes, seines Wortes, der Kirche und ihrer Diener, für den Holzstoß Gefahr — sein Ceben war gleichsam verwirkt. — Synoden versammelten sich; Bullen kursirten zu Stadt und zu Cand, um den Glauben an Zauberer und deren Verfolgungen zu heiligen, zu rechtsertigen, zu befestigen und dessen Ertrag zu erheben.

Eines Menschen irdisches Glück oder Calent, Geschmack oder Sinn für Wissenschaft und Natur, der Crieb, zu forschen oder zu prüsen, sein göttliches Verlangen, seinen Brüdern zu nützen, zu rathen oder zu helsen — dieser schönste Laut im menschlichen Gemüth, dies alles war oft hinreichend, ihm den qualvollsten Untergang zu bereiten. Im dunkelsten Sklavenglauben aber prüste man, ohne alle Wissenschaft, die abgeschmacktesten und jeden gesunden Menschensinn empörenden Undinge, welche keines Namens werth sind, und welche die Menschen heute nur noch, schamroth über ihr eigenes Geschlecht, nennen.

In den Marterhöhlen und den Gerichtsfälen mutheten die frommen Driefter Bottes: Kardinale, Bischofe und protestantische Pfaffen inquirirten, bildeten Codesaften, fällten felbft taufend Codesurtheile, verherrlichten alle Triumphzüge zum Galgen in Person und Ornat, und feierten, heiligten und befestigten dadurch, vor allem Dolf, die Uusgeburten ihres satanischen Glaubens und trugen fie flegend gur Schau. - Und der erftarrte, entwürdigte und entmenschte Mensch lechzte in folder Zeit der Schreden, finftre Rache gegen den vermeintlichen Böllengräuel und des Mebenmenschen schwarze Bosheit von früh bis spät brutend, nach Bruderblut, nach Recht und Urtheil; denn überall abnt, wittert, fieht, fürchtet, glaubt und hort er Derderben und Berftorung, Ceufel, Derrath und Untergang für fich, fein Weib, feine Kinder, fein haus und feld. fremd find feinen geblendeten Augen, feinem irregeführten, erftidten oder vertilgten Menschenfinn all' die heiligen Gesetze und Bestrebungen der hohen Natur. Selbst ibre Namen find ihm entweder unbefannt oder geachtet; ihre ewige Ordnung ihm verwirrt, gerftort, aufgehoben oder dem Bunde der Bollen durch schwarzer Menschen Chat und Ceufelsmacht verpfändet und anheimgefallen. Gleichen Mächten preisgegeben find ihm auch Gefundheit, Wohlftand, Liebe, hab und Gut und Ehre, und von der Erde reinften Baben und von feinem eignen Menschenwerth weiß er nichts und ahnt er nichts. Wo die Natur belehren und warnen, retten und helfen, segnen und erziehen will, da fieht er zagend überall in seinem finftern Wahn bofe Beifter und die ihnen anheim Gefallenen ihr Spiel und ihre Bosheit treiben, ihre schwarze Gewalt üben, und ihre verderbende Böllenmacht walten. Die majestätischen Donnerschläge der ewigen Ullmacht find ihm Cone, Zeichen und Warnung ihrer fürchterlichen Berrschaft. Boje Beifter, Derbündete der Tenfel, Soldner der Bolle nur, fieht er in der fulle und den Wundern der gahl- und namenlofen Er-

scheinungen der Mimacht: vom fernsten Lichtpunkte des prachtvollen Firmamentes bis binab gum Cenchtwurm, vom Regenbogen bis gur Perle, vom unendlichen Ozean bis zum Chautropfen, von der rauschenden Eiche bis zur Moosrofe, von den hausthieren bis endlos hinaus ju den wilden Beschöpfen der Einode. 211s Obermachte der gangen berrlichen Schöpfung fieht er die Legion Ceufel binden und lofen, wirfen und walten, ichaffen und gerftoren. 3hm ichleichen in verwandelten Bestalten Derderben, Satansmacht und Derbrechen durch feines Nachbars Chur und fenfter täglich aus und ein. Darum ift er auch, durch folden Wahn und folden Glauben, jeden Mitgefühls, jeden befferen Strebens, aller Menschenliebe, allen reinen, flaren Erd- und himmelssinnes bar, und für den Glauben an eine Menscheit und ihre Ideale verloren! fremd find feinem falten, von Nacht, furcht und Broll erfüllten Berzen alle Barmonien des großen Weltalls, des ganzen Menfchenlebens, der freundschaft, des Butrauens, der Liebe und der Wiffenschaften! Zerriffen find in ihm die Bande des Blutes, der Pflicht, des Rechts, der Menschenbestimmung - alle Saiten, die in ihm und um ihn tonen konnten, find abgeloft. Weggetilgt ift aus feiner Seele das Bild der emigen Gottheit, das unverfälschare Gotteswort! Das Buch der holden, ernften, schönen und ewigen Natur liegt, unter den Machtfiegeln des fürften der finfternig verschloffen, mit taufend eisernen Banden umgürtet vor feiner schwindelnden Seele, por feinem verfinkenden Beift. So flüchtet er endlich, von Ullem verlaffen und zagend, vor den Schreckbildern folder Schöpfung und vor foldem Schicksal zu des teufelbeschwörenden und weltregierenden Priefters beiliger Macht und Gewalt, und folgt mit erftarrter, falter Seele, entmenicht dem wilden Menichenstrom jum Richtplatz nach. - Kein Gebildeter durfte heute die Wichtigkeit, den Ernft, die Beziehungen und folgen, wenn auch nur des Begenglaubens allein, verkennen. B. C. Borft's Damonologie und beffen hegenthurm zu Lindheim tann man mit ftaunendem Erbarmen und faltem Entfeten lefen, wie tief Menschen, selbst im Schofe der reformirten Kirche, ohne höhere, beffere Wissenschaft versinken konnten. Der Lefer durfte gewiß mit diesem Schriftsteller erschüttert ausrufen: "Schreckliche Menschen! Schreckliche Zeiten! Schreckliche früchte der Bosheit und des Aberglaubens!"

Ich führe für all Jene, denen die äußerst selten gewordene Damonologie von Horst nicht zugänglich ist, nur einige von zahlreichen Beispielen bier an. So finden wir in Horst's genanntem Buche an den unglücklichen Bewohnern Mildheims in der Wetterau noch in den Jahren 1661—1663\*) ein Schauspiel unaussprechlichen Menschenelends, unglaublicher Gränel und Hinrichtungen, als Bild jener Zeit, von Protestanten an Protestanten verübt und dargestellt!

Wenn man sich durch diese beiden grauenvollen Processe, durch diese beiden gräßlichen Denkmale physischer und moralischer Menschenverworfenheit und Entwürdigung hindurch gemartert und dann für das, was damals im übrigen protestantischen Europa geschah, den Maßstab aufgefunden hat, so glaubt man kaum, daß in diesen Angelegenheiten dennoch der katholischen Kirche der Vorrang gebührt.

Eines ihrer Oberhäupter, Innocenz VIII., erließ im Jahre 1484 unterm 4. Dezember eine Bulle\*\*) gegen sieischliche Vermischung mit dem Teufel und Verhezung der felder und Weinberge. In folge derfelben starben allein nur im fürstenthum Trier in wenigen Jahren 6000 Menschen den feuertod. Nach Danaus Zengniß sind zu Genf in drei Monaten über 500 Personen wegen Hezerei verurtheilt worden. Ungst- und Todesschweiß und Menschenblut stossen auf allen Richtstätten und Marterhöhlen in Strömen, veranlaßt durch folter, feuer und Schwert. Der bekannte und berühmte Graf Christoph v. Rantzow ließ auf seinen holsteinischen Gütern 18 Hezen auf einem Scheiterhaufen verbrennen.

Im 17. Jahrhundert hat man im Bisthum Bamberg 1200 Hegen verbrennen lassen. Im Würzburgischen allein sind in den Jahren 1627

<sup>\*)</sup> Und in Zürich sogar noch im 18. Jahrhundert an dem gräßlichen Schicksal der reformirten Dorfgemeinde Watterkingen. Nachdem alle gestilichen und weltlichen Oberen ihre größte Chätigkeit vom Jahre 1721 an den Gesolterten, Ausgepeitschten und Hingerichteten erschöpft hatten, zogen sie dann endlich im Oktober feiertlich zum Beschluß des großen Unholds Schauspiels, im Staats und Kirchenornat nach der durch Beschluß des großen Undschenen Gemeinde, um sie im Namen der heiligen Dreisaltigkeit zu entteuseln — ober — wieder einzussegnen . Alle diese Menschen wären keine Teussel gewesen, wenn sie keine geglaubt hatten. Die große Unzahl aller der in diesem Schreckensproces betheiligten, unglücklichen Menschen machte es nothwendig, daß etsiche in einen seit lange nur von Vögeln ruhig bewohnten Thurm gesperrt werden nußten. Mit Entsetzen sah man in den nun beunruhigten, ihre Eier und Jungen bejammernden treuen Thierchen — Teussel und Teusselsgehüssen; das entschied dann vollends gegen die Eingekerteren, schaudernd wich jetz Jeder diesem höllssche Gebäude aus und die Nachbarschaftstehte weltsliche und geistliche Obrigkeit um Kilse und Seistand gegen diese bösen Geister an.

<sup>\*\*)</sup> Bei Horft ift fie lateinisch buchitäblich abgedruckt, ferner in den Decretal. Lib. VII. und in Haubers Bibl. mag. Bb. 1. St. 1.

und 1628 zweihundert und zu Henneberg zweiundzwanzig Menschen gefoltert und zu Code gemartert worden; derer gar nicht zu gedenken, die
nach überstandenen Corturqualen mit dem Leben, aber mit zerschundenen
Gliedern davongekommen sind. Bei Simon von Leewen in seiner
"Battavia illustrata" pag. 295—306, und bei B. Becker im vierten
Bande seiner "bezauberten Welt" sind viele derartige verruchte Processe
nachzuschlagen. Sie characteristren vollskändig den Zeitgeist und den
Standpunkt der europäischen Menschheit und ihrer führer noch bei ihrem
Eintritt in das 17. Jahrhundert . . . oder, wenn solche Dinge, von
Kanzeln und Richterstühlen verkündet und gepstegt, nicht den Sinn und
Behalt, das Leben und den ganzen Character eines Zeitalters bezeichneten
— gäbe es dann noch eine Geschichte, einen Geist der Geschichte und
der Menscheit?! —

Der gelehrte und berühmte Johann Bodin, die Kirchenväter Hieronymus, Augustin und Chrysostomus, serner Caesar Histerpacens, D. Bollwer, Joh. Nider, Spiezel, Delrio, Campert, Danaus, Nic. Jaqueri, Peter Binsseld, Nic. Remigi, Coreblanca, Carpzov, Glanviel, Beaumont und eine Schaar Anderer glaubten und lehrten Hegen und Ceusel.

Der berühmte Chomas Eraftus, Arzt und Lehrer zu Basel am Ende des 16. Jahrhunderts, definirte die Hegerei dahin, daß es die Derschreibung an den Ceufel sei, um die Elemente in Unordnung zu bringen.

Gleichwie es über Diebstahl, Raub, Meineid und Mord Untersuchungen gab, ebenso gab es auch im Hexenstudium — und Proces bestimmte Grade, Kennzeichen, Stusen und Gattungen. Diese Wissenschaft nahm überall ihren Platz ein und übte aller Orten den unbedingtesten Einsuß aus, wie es Innocenz XV., XVI. und XVII., Hinkmar von Aheims, Rabanus Maurus und eine Menge anderer, damals berühmte Männer beweisen.

Aur der Atheist glaubte damals nicht an Hexen und Teufel und darum mußte Reginald Schott sein Buch gegen den Hexenglauben durch die flammen des von Henkershand errichteten Scheiterhausens verzehrt sehen. Der weise Peter von Appone, der Glanz der Menscheit seines Jahrhunderts, entging glücklicher Weise durch seinen Cod den Henkern, ward aber nach seinem Hinscheiden in effigie verbrannt.

3. Beder unterlag, tief gefränkt durch feine Umtsentsetzung, seinen schrecklichen Lebenserfahrungen. Den beiden ehrwürdigen Jesuiten,

Uham Canner und friedrich Spee, welche sich auf alle menschenwürdige Weise bemühten, Licht und Milde über den Hegenproces zu verbreiten, ward ehrliches Begräbnis verweigert.

In solcher Teit konnte man für eine Aeußerung, daß unsere Erde, wie die übrigen Planeten, sich um die Sonne bewege, gar leicht unter Henkershänden sein Leben verbluten — und der ehrwürdige Greis Urnold de Villa Nova mußte sein Leben im 80. Jahre in den Klammen beenden.

Baben Benter auch nie Wahrheiten erflärt, fo haben fie doch manche wirklich verklärt - Natur und Wiffenschaft, Wahrheit und Kunft find heilig und unvergänglich, felbft noch unter den gefühllofen Banden von Benkern und Benkersknechten! - Im Städtchen Buchloe Schwaben ift noch im Jahre 1766 ein Mensch von Menschen als Wettermacher zum Code verurtheilt und wirklich auch hingerichtet worden. Daffelbe Jahrhundert, welches sich das aufgeklärte, das philosophische geheißen, hat noch Begen verbrannt und enthauptet - und wir heißen nun das neunzehnte alfo; nur morden wir feine Menschen mehr als Wettermacher und Zauberer oder dergleichen. Doch möchte man glauben, daß wir noch in manchen Derhältniffen in der finfternig früherer Jahrhunderte steden; und das scheint Manchen recht zu fein, denen Manches ju nen gegen das liebe, herrliche Alte ift. Ob auch wir wohl nicht heute noch Belehrte aller Claffen besitzen, die gleich jenen, vor jeder Wahrheit, wenn fie nicht von der hochseligen frau Grogmama gebrütet, gewärmt und alsdann von ihr ererbt ift, gittern, und alle erforderlichen Eigenschaften, Luft und Begeifterung in reichem Mage besitzen gur Erweiterung ihres Gottesreiches amtlich zu functioniren?! nur das Bludsrad and noch einmal eine fo icone Zeit der Begen und der Scheiterhaufen gurollte! - oder ift fie ihnen für immer dahin und ift ihr Zittern vor der Kraft und dem Licht des Menschengeistes etwa blos noch das Zittern der mafferscheuen Bunde vor des Waffers reinen und geheiligten Ouellen, in deren Spiegeln uns fichtbar wird der Unfichtbare . . .?

haben sich nicht in diesem Jahrhundert der Aufklärung und der Intelligenz tausende von Stimmen erhoben, und darunter eine große Unzahl solcher, welche im Dienste des Herrn stehen, sich Verkündiger des Gotteswortes nennen, welche im finsteren Wahne des Mittelalters befangen, ihren jüdischen Mitbürgern die schwersten und ungeheuerlichsten Beschuldigungen, als rituelle Kindermorde, öffentlich entgegen-

diesen verpesteten Luftkreis kommen und besonders, — nun wird es noch gelehrter — wenn sie sich mit den Triesangen der Heze in gerader Linie besinden.

Wenn sich ein Mensch einem Basilisken nähern will, so behängt er sich um und um mit Spiegeln; der Basilisk sieht sich dann selbst im Spiegel, sein tödtlicher Blick wird in gradförmiger Linic auf ihn selbst zurückgeworfen, und so tödtet er sich selbst! Ebenso kann es sich auch mit den triefenden Augen der Beren verhalten!!

Dritte Frage: Werden dadurch, daß sich die Teufel als Männer (Incubus) mit unsern Weibern, oder als Weiber (Succubus) mit unsern Männern vermischen, wirkliche Kinder gezengt?

Der Unsinn der hier auf 21 Seiten gedruckt steht, kann weder überssetzt, noch auszugsweise mitgetheilt werden. Es ist in der Chat schon eine Beleidigung Gottes und der Menschheit, nur die obige frage aufzuwerfen.

Die Sache kommt aber in fast allen Berenprocessen als ein Bauptauklagepunkt vor. Sie kann daber in einem Werke über Beren und Berenprocesse nicht gang mit Stillschweigen übergangen werden. Sprenger stellt sich auch bier zuerst, als ob er die Sache für unmöglich halte, weil das Institut der fortpflanzung fich von Gott felbst berschreibe und auch im 27. Testament von Christo bestätigt sei. Alber bald wendet er sich auf die andere Seite und zeigt mit Berufung auf die h. Schrift, die Kirchenväter, Rabinen 2c., fo wie auf feine eigenen Erfahrungen als Begenrichter, daß die Sache gar keinem Sweifel unterworfen, daß aber daran zweifeln ketzerisch sei. Wir geben hierüber nach Borft, pag. 178 ff. gur Orientirung folgendes: Bede Bere bekommt nach abgeschloffenem Contract ihren "Geift", "Leibteufel" oder "Buhlen" angewiesen, wie es in den Inquisitionsaften gewöhnlich beißt und das Bundnif wird fofort durch die teuflische Umarmung vollzogen und gleichsam ratifigirt, fo daß die Bere nun nicht mehr gurudtreten oder Reue empfinden, Winkelzüge machen oder gar bundesbrüchig werden kann. Bege besonders schon, oder fette der Cenfel souft auf ihre Dienste und Treue einen besonderen Werth, fo murdigten Se. höllische Majestät eine folde wohl auch Böchstselbst Dero näheren perfönlichen Vertraulichkeit. Die ordinären Beren aber bekamen nur gewöhnliche Tenfel angewiesen, welche von der Dollziehung des Bündniffes an, bei ihrer Bere die Stelle des Mannes oder des Geliebten antraten. Sie führten gewöhnlich einen ehrbaren, oft recht driftlichen Namen, Johannes, Peter, David zc. Die

here aber nennt ihn nur "mein Geist", wie man sagt, "mein Mann, mein Geliebter." Er sieht und spricht sie öfters in der Küche, auf dem felde, bei ihren Arbeiten; trägt ihr Neuigkeiten und Klatschereien zu, bringt ihr von Zeit zu Zeit kleine Geschenke und Galanterien, um ihr damit eine Frende zu machen. Er unterstützt sie in jeder Weise mit Rath und Chat, hilft ihr bei ihren Arbeiten und kommt sobald sie ihn ruft. Beträgt sich äußerlich ganz ehrbar, ist gut gekleidet und treibt die Artigkeit so weit, daß er seine Here sogar oft bis zur Kirche begleitet, wenigstens sie vor der Kirche erwartet und mit ihr nach Hause geht.

Die Here sieht ihn gewöhnlich nur allein, bisweilen aber geht er and anderen sichtbar mit ihr um.

So stehts in ungähligen Aften als unwiderlegliche und unbestreitsbare historische Chatsade.

Ueber die folgen der teuflischen Umarmung geben wir aus der Schrift von Pütter und Klein, examen juridic. Roft. 1698 folgenden Uus-"... Item habe Inquisitin den 17. Oct. 1698 bekannt, daß des folgenden Tages, wie des Tages zuvor 27. 27. sie das Zaubern gelehrt, und einen Teufel Mamens Hannes zum Bräutigam ihr zugefreiet, ziemlichen Alters; NB. des Vormittags, wie keiner zu hause gewesen, gemeldeter Bans zu ihr gekommen, fich ihr vorgestellt und mit ihr in die Kammer gegangen fei. . . . Item, wie sie ungefähr 15 Jahre gewesen sei und von der 21. 21. zaubern gelernt und sie ihr einen andern Bräutigam zugefreiet, hatte fich diefer ihr Beift auch zugleich auf der heide, wo sie die Kühe gehütet, eingefunden und mit ihr gebuhlet. auch nach zwei Albenden zu ihr in die Küche gekommen und habe sich abermalen mit ihr abgegeben, unter Versprechung eines schwarzen Balstuches, fo er aber nachhero nicht gehalten habe. Diefer Beift mare ein stacioser (prunkender) Geist gewesen und allemal in einem buntigen fammitschen Rocke von weiß, roth und schwarzen Streiflein, mit granen Strümpfen, schwarzem, an beiden Seiten aufgeschlagenen Bute, mit einem großen, seidenen Band zu ihr gekommen und dieser Brautigam fei ihr angenehmfter Beift gewesen. Mit diesem hatte fie gum öfteren gebuhlet. Sobald fie ihm nur gerufen "komm, mi Rafter", sei er alsobald zu ihr gekommen, da fie denn von foldem teuftischen Umgang ihre Luft empfunden, NB. welches Inquisitin mit Cachen erzehlet. . . .

Uns folder teuflischen Vermischung, habe sie eingestanden, sei ihr einstmalen ein schwarzer, rauher Windwurm abgegangen, den sie auf ihres Geistes Angeben bei einem kleinen feuer zu Pulver verbraunt,

welches Pulver David ihr aber weggenommen, folgenden Tages ihr aber in einem grauen Krämerhäusichen (ohne Zweifel eine Düte von Cöschpapier) wieder in die Küche zugebracht und sie Vieh damit umzubringen gelehrt. Item, daß ihr nachgehends wieder eine Frucht in Gestalt eines Mädigens abgegangen, NB von einem Pottfrug groß, welches sie zwei Tage bei sich gehabt, des Tages in ihr Bett verwahrt, des Nachts aber zu sich genommen, auch mit ihren Brüsten gestillet und gemerket, wie es gesogen, ihr Geist David aber hätte es ihr nach zwei Tagen mit Gewalt weggenommen. Et porro: zum dritten mal hätte sie wieder ein Mägdgen mit ihrem andern Geist Haunes, den sie am liebsten hätte leiden mögen, zur Welt gebracht, welches ihr Geist ihr aber gleich abgenommen hätte, desgleichen hätte er mit einem Knäbigen späterhin gemacht u. s. f.

Der Superintendent und Domprediger Heinrich Aimphof erzählt in seinem "Drachen-König," Ainteln 1647 pag. 85 folgendes: "Im Kloster Cockum ward vor Kurzem eine Here verbrannt, 27. 27. genannt, die hat das Heren umb großer Armuth willen umb ein Kopfstück gelernt, die hat 4 Wochen hernach vom Sathan einen grausamen Schnacken (Schlange) zur Welt geboren, fünf vierthel lang, wosür sie sich heftiglich entsetze, undt diesen schenklichen Wurmb alksort uff den Misthansen getragen und darinnen verscharret; der Sathan hat sie solang gepeitscht und geschlagen, bis sie solches Thier us dem Misthausen wieder gesucht, hats müssen am kener wärmen wie ein Kindlein und in ein Milcheyenner setzen, undt hat den unsreundlichen Gast müssen tagtäglich zur Speise Milch geben; so bald sie sothanen Schnacken angerühret, sind ihr die Hände geworden, als wären sie anssetzig, hat anch solche ungesunde Känd behalten bis sie hingerichtet worden n. s. f.

Boethins erzählt aus Cardanns folgende Geschichte, welche sich auch in Erasmus francisci "Höllischen Proteus" sindet: In regione Marrheae (Marry in Schottland) ist eine Jungfrau schwanger befunden worden und hat sich auf Befragen ihrer Eltern heransgestellt, daß sie Tags und Nachts von einem schönen Jüngling besucht und geschwächt worden wäre. Eines Tages wäre man auf Unzeige der Magd, daß der schöne Jüngling wäre wieder gesommen, nach geschwinder Unssperrung der Thür, hinein in die Schlaftammer getreten, mit fackeln und Windelichtern und haben do ein grewliches Ungeheuer in ihrer Tochter Umssahung angetroffen, worauf benebenst den Nachbarn auch der Priester selbiges Orts zugelossen und solchen Schenfal angeschauet. Der Priester

hat das Evangelium Johannes gebetet und als er an die Worte "und das Wort ward fleisch" gekommen, do hat der Teufel alles Bettwerk angezunden, hernach einen erschrecklichen farzer gehen lassen, und sich also davon gemacht. Folgenden Tages aber hat die Tochter ein Monstrum zur Welt getragen." —

fünfte frage: Woher kommt die Vermehrung der Zauberwerke? Nach dem tollsten Zeng über den Einsuß der Gestirne auf den Menschen, im Geschmack jener Zeit, fragt er, welcher Philosoph denn wohl den Einsuß der Gestirne auf die breiweiche Gehirnmasse des Kindes bestimmen könne, oder welcher Theolog das Mitwirken der Tenfel zugleich mit den natürlichen Kräften der Sterne, Kränter, Steine (so classifiscirt er!) zu lengnen wage 2c. 2c. Nach dieser und ähnlicher tollen Weisheit kommt er endlich auf folgende grundgelehrte Resultate: Die Sterne, neht Sonne und Mond sind au sich nicht schuld an der Vermehrung der Zauberei. Die Vosheit der Menschen ist aber auch nicht allein die Quelle davon. Sondern der Tensel disponirt die Menschen innerlich und äußerlich zur Zauberei, die aber, die sich ihm einmal ergeben haben, beherrscht er unbedingt als seine Unterthanen. Einige etymologische Kostbarkeiten aus diesem Capitel mögen hier Platz finden.

Der Cenfel heißt lateinisch Diabolus, und dies Wort, welches griechischen Ursprungs ist, kommt her von dia, das ist duo-zwei und bolusein Bissen, weil er immer nach zwei Bissen zugleich hascht und Leib und Seele tödtet.

Er heißt auch Dämon, welches so viel bedeutet, als ein Weiser durch Blut, wie er genannt wird, weil er ein Bluthund ift. (feine Etymologien! Ein Weiser durch Blut — Bluthund!)

Belial heißt er, weil er gern ohne Joch und von Gott abgefallen ift. Beelzebub wird er genannt, weil er ein — fliegengott ift, unter den fliegen aber sind die sündigen Menschenselen zu verstehen, die Christum, ihren Bräutigam, verlassen.

Babemoth endlich, das beißt Bestie, weil er selbst eine Bestie ift und auch die Menschen ju Bestien macht.

Sechste Hauptfrage: Don den Hegen selbst die fich dem Ceufel er- geben haben.

1. Warum ist das weibliche Geschlecht der Hegerei vorzüglich ergeben? Dies Capitel ist unstreitig unterhaltender als die vorhergehenden und mit einem gewissen lustigen, derben Mönchswitz geschrieben. Aber dürfen wir auch, wenn gebildete Krauen diese Schrift lesen sollten, von dem, was der Herenhammer hier vorbringt, einen Auszug geben, ohne befürchten zu muffen daß sie zurnen?

Nein, das werden sie nicht. Sie werden zugleich mit uns lachen und in dem, was der Wahnsinnige hier radotirt, ja selbst in der berecken Schilderung des Chrysostomus nur unsere Abhängigkeit von ihnen erkennen und sich heimlich bei diesen Schmähungen geschmeichelt fühlen. Bei alledem versichere ich, daß ich absolut getren bei den Worten meines Originals verbleiben werde.

Die heiligen Kirchenväter, heißt es pag. 84 wörtlich, sollen immer behanptet haben, daß drei Dinge im Guten und Bösen weder Maß noch Tiel zu halten wüßten, nämlich die Junge, ein Geistlicher und ein Weib. Don der Junge liegt dies am Tage. Denn der h. Geist theilte sich den Uposteln in Gestalt feuriger Jungen mit und bei weisen Predigern ist die Junge gleich den Jungen der Hunde, die des armen Lazarns Schwären leckten. Ebenso giebt es aber auch bei allen Menschen und besonders auch bei den Geistlichen bose und heillose Jungen. Denn schon nach dem h. Vernhard: nostri praelati sunt Pilati, nostri pastores facti sunt Tonsores.

Von den Weibern ist es ebenso offenbar. Es ist zu allen Teiten über sie geklagt worden; der weise Salomo hat mehrmals sein Glaubensbekenntniß über sie abgelegt und was der heilige Chrysostomus bei Math. XIX. von ihnen sagt, klingt auch nicht gar sein. Heirathen ist sehr mislich, sagt der einsichtsvolle Weise. Denn was ist ein Weib anders als eine feindin der Frenndschaft, eine unvermeidliche Strafe, ein nothwendiges Uebel, eine natürliche Versuchung, ein wünschenswürdiges Unglück, eine hänsliche Gefahr, eine immerwährende Chränenquelle, ein Uebel der Natur, mit schimmerndem firniß überzogen? Seneka sagt, ein Weib liebt oder haßt, ein Drittes giebt es nicht. Wenn es weint, so geht es mit Vetrug um. Denn zweierlei Chränen benehen die Ungen der Weiber; einige sind Tengen ihres Schmerzes, andere aber ihres Vetrugs und ihrer Verschmitztheit.

Alber von den guten Weibern dagegen ift auch des Rühmens kein Ende, so daß auch Manner, ja gange Kander und Bölkerschaften durch

<sup>\*)</sup> Ein Wortspiel, das ich im Deutschen nicht wieder zu geben vermag. "Unsere Prälaten sind geworden Pilaten, unsere Schaffbirten — Schaffderer." Wem fällt bei diesem heiligen With nicht der Capuziner in Schillers Wallenstein bei? Unsere Aldiser sind geworden ausgenommene Nester, der Abeimkrom ist geworden ein Peinstrem, das römische Reich, daß Gott erbarm, ist geworden römisch arm.

sie sind errettet und selig geworden. — Ann sollte man glauben, würde das Lob der Weiber solgen; jedoch Sprenger meint es mit diesem Nebersgang anders. Er bedient sich desselben nur, um von Aenem gegen das ganze Geschlecht desso ärger los ziehen zu können, und fährt unsmittelbar also fort:

Undere führen noch andere Gründe an, warum das weibliche Geschlecht der Begerei ergebener sei als die Männer.

Nämlich 1. wegen ihrer Ceichtgläubigkeit; 2. wegen der Schlaffheit ihrer natürlichen Complexion, vermöge deren sie überhaupt für Offensbarungen empfänglicher sind; 3. wegen ihrer schlüpfrigen Junge, ihres Dorwitzes, zufolge dessen sie den Tenfel versuchen, sich zu tief mit ihm einlassen, bis sie nicht mehr, auch wenn sie wieder wollten, zurücktreten können 2c. 2c.

Und nun ergießt er sich von Aeuem auf 29 Seiten in einem abermaligen Strom von Schnähungen gegen das ganze Geschlecht, welche Indignation erregen und keines Auszugs fähig sind. Ich will nur folgendes, was in seiner Art — wohl gemerkt, in seiner Art! — originell und unterhaltend genug ist, zur Charakteristik des Zuches und seiner Teit hier noch anführen.

Eva wurde aus einer krummen Rippe erschaffen, die nahe beim herzen saß. Darum ist das Weib immer halsstarrig und wider den Mann. Schon im Paradies ging Eva mit Vetrug um, was läßt sich also von ihren Töchtern Besseres erwarten?

Ann eine feine exegetische Bemerkung! Sie gab der Schlange zur Untwort: damit wir nicht "vielleicht" sterben; ein Beweis, daß sie keinen geraden Sinn hatte (sie war ja anch aus einer krummen Rippe geschaffen) und daß es ihr am Glauben fehlte. Das sieht man anch schon aus ihrem Aamen; denn semina-Weib, heißt eine, die immer weniger Glauben hat, weil es von se-Glauben und minus-weniger abstammt!!

Doch, setzt er hierauf ernsthaft hinzu, müssen die Prediger mit der nöthigen Behutsamkeit von diesem Allem sprechen, weil im 21. Testament — Eva in Ave (Ave Maria) verwandelt worden ist. Eine Hanptquelle der Hererei sind Zauksucht und Areid. Davon aber waren selbst die heiligen Weiber nicht frei, wie aus den Erempeln der Sarah, Rahel und Anderer erhellt. Die alten Philosophen kannten die Weiber besser! Einstmals wurde einem gemeldet, seine Fran sei ertrunken und schwimme gegen den Strom. Ei, sagte er ganz gelassen, darüber verwundere ich mich nicht, denn sie hat mir in ihrem ganzen Leben so zu wider ge-

von Alters her vieler losen Künste bemächtigt, so daß noch jetzt in mehreren nordischen Sprachen die Benennung einer weisen oder klugen fran den verhaften Sinn einer mit bosen Geistern einverstandenen, oder wenigstens mit losen Künsten vertrauten fran, d. i. einer "Bere" ausdrückt.\*)

Was aber vor allem das Schandmal des Herenprocesse ist, was auf keine Weise entschuldigt noch gerechtsertigt werden kann, ist das, daß man unmenschlicherweise, ohne allen Unterschied, auf jede Unzeige von Hererei, sie mochte von verschmitzten Buben, oder von blinden Werkzengen derselben, oder von der Einfalt geschehen sein, mit einer fanatischen Mordlust ohne Gleichen ein und dieselbe Strase vollzog.

Die unvermeidliche traurige folge hiervon war, daß die sinnlosesten Irrthümer des roben hausens genährt und vermehrt wurden, und unter den besseren Menschen die wüste furcht vor dem Ceufel und seinen Werken, unter den bösen Menschen aber die Luft, des Ceufels Künste, denen so Diele ergeben waren, auch zu lernen und zu treiben, in demselben Maßstabe zunahm, als sich die hinrichtungen vermehrten.

Alber konnte es anders kommen oder sein? Die vom Papst bestellten Unsspäher und Richter der Hererei machten zugleich mit der Vertheidigung ihres blutigen Geschäftes die unfinnigsten Lehren vom Tenfel und seinen Unthaten bekannt.

Die Bulle Innocenz VIII. bedurfte, um ihr allgemeine Herrschaft zu verschaffen, alle Hindernisse zu besiegen, und alle Gemüther gleichsam zu betänben, zu ihrer Erläuterung, Einführung und Bestätigung noch einer eigenen, ausführlichen Schrift, worin die Möglichkeit und Wirklicheit der Hererei aus der heil. Schrift den Kirchenvätern und philosophischstheologischen Vernünsteleien recht ex prosesso bewiesen und die Sache mit betänbendem Wortschwall als über jeden Sweisel erhaben hingestellt ward. Darauf wurde sie mit dem Wohl und Wehe der Seelen und der ganzen Christenheit in engste Verbindung gebracht und so der Herenproces als eine hochwichtige Ingelegenheit Gottes, der Christenheit und des ganzen Menschengeschlechts eingeleitet und in Gang gebracht.

Diese "eigene Erläuterungsschrift" nun ift der berüchtigte Begen bammer, und dies seine Bestimmung und seine Tendeng!

<sup>\*)</sup> Vide, Ihre's glossar. Suiogoth.: Hake et Hexa. Desgl. Abelung unter "Hege." Auch im Deutschen nennen wir bäufig, ohne es aber bose zu meinen, ein weibliches Wesen, welches viel über uns vermag: "Bere", "Wetterhere" 20.

zu sein schien, ob sie gleich nach wie vor ein wahres Franenzimmer blieb. Man führte sie zu dem h. Macharins, über dessen Angen der Teufel keine Gewalt hatte. Dieser erkannte sie für ein wirkliches Mädden, und für — kein Pferd, und löste die Hexerei glücklich, so daß sie anch anderen Menschen wieder als ein Mädchen erschien.

Ift es auch nur Gautelei, wenn bisweilen Wölfe Menfchen anfallen und Kinder aus der Wiege weg fressen?

"Bisweilen sind es unstreitig wirkliche Wölfe, bisweilen aber gesichtes auch durch Wirkung des Tenfels und der Hererei."

Gott der Herr dränet oft mit wilden Thieren, wie 3. 3. 3. Moje XVI, 5. Moje XXXII, und solche Wölfe sind dann ganz natürliche Wölfe, außer daß sie vom Teufel besessen sind. Es giebt aber auch Menschen, deren Phantasie vom Teufel so disponirt wird, daß sie sich selbst für Wehrwölfe halten 2c. (und nun folgt eine ganze Seite hinduch das obige unsinnige Geschwätz!)

Die eilfte Frage von zauberischen Hebammen, welche di eempfangene frucht im Mutterleibe beschädigen, unzeitige Geburten befördern, oder, wenn sie dies nicht thun, die Kinder unter allerlei Vorwand in die freie Luft, oder auch unter den Schornstein tragen, da in die Höhe heben, und die armen Geschöpfe für ihre ganze Lebenszeit dem Tenfel angeloben — diese Frage leidet keinen Auszug.

Jwölfte und dreizehnte Frage. Ist bei der Hexerei die Julassung Gottes anzunehmen? Diese Theodicee habe ich ebensowenig Lust abzuschreiben, theils weil man sie sich denken kann — sie ist im Geiste des Hexenhammers abgesaßt, theils weil sie nicht unmittelbar zur Geschichte des Hexenprocesses gehört. Unr ein Paar Gedanken daraus. — Konnte Gott den Fall der Engel und der ersten Menschen anverwadet seiner Vollkommenheit erlauben, so konnte er auch ebenso gut die Jauberei erlauben. Gott erlaubte die Christenversolgungen, damit die Geduld der Märtyrer — und die Jauberei, daß der Glaube der Gesechten offenbar würde. — Sonst kommen hier auch wenig vernünstige Gedanken vor, wie z. 2. nur Gott allein ist als ein unendlicher Geist der Sünde unfähig; keine endliche Creatur aber konnte so vollkommen von ihm erschaffen werden, daß sie nicht hätte sündigen können. In diesem falle müßte er sie ohne freien Willen erschaffen haben.

Vierzehnte Frage: Wie muß man die Gräuel der Hegen betrachten, und wie über diese wichtige Materie — predigen?

Predigen? - Ja, ja, die Sache war in jener Zeit, da fie alle

Gemüther in Bewegung setzte, wichtig genug, daß darüber gepredigt wurde. —

Uebersteigt nicht das Verbrechen der Hegerei alle nur möglichen Verbrechen, die Gott zuläßt? Ohne alle Widerrede! — Hierauf der Beweis. Dann die weitere Erlänterung — nämlich die Hegen sind Ketzer, weil sie von Gott abfallen, sich dem Teusel ergeben und diesem dienen 2c. — (Das soll ein Prediger lehren und verkünden). Die Hegen verdienen mithin vor allen andern Verbrechern die allerschwersten Strafen. Und zwar doppelte Strafe, zuerst als Ketzer, zweitens als Apostaten (dies das Wort des Originals). Die Strafe der Ketzer ist Kirchenbann, Consiscation der Güter, Lebensstrafe.

Ist der Ketzer ein Laie, und weigert sich seinen Irrthum abzuschwören, so wird er verbrannt. Wird ein Falschmünzer mit dem Code bestraft, wie viel mehr ein Verfälscher des Glaubens! Ist er ein Geistlicher, so wird er seiner geistlichen Würden entsetzt, der weltlichen Obrigseit übergeben, und entweder zum Code verurtheilt oder lebenslänglich in einen Kerker geworfen. So rücksichtsvoll und gelinde kann man aber mit den Hegen nicht versahren (sic!), denn sie sind nicht nur Ketzer, sondern auch Abgefallene, und wenn sie auch ihre Verbrechen bereuen und abschwören, so kann man sie doch nicht mit dem Leben davon kommen lassen, sondern man muß sie hinrichten.

fünfzehnte Frage: Unschuldige und sonst nicht gefährliche Cente werden bisweilen behert, theils um der Sünde der Zanberer und Hegen willen, theils auch um ihrer eigenen Sünden willen. (Gehört nicht zur Geschichte und lasse ich daher weg.

Sechszehnte Frage: Aabere Erläuterung des vorher Gesagten durch Bergleichung der Fauberei mit anderen Arten von Berbrechen und Aberglauben. (Biermit kann ich meine Ceser gleichfalls verschonen.)

Siebenzehnte frage: Mochmalige Erlänterung und ausführliche Vergleichung der Handlungen der Hegen mit denen des Tenfels.

Bieraus nur folgenden Bedanken:

Die Heren sind schlimmer als der Teufel selbst. Der Teufel ist einmal aus dem Stand der Unschuld gefallen, und niemals wieder in integrum restituirt worden, dem gefallenen Menschen aber widerfährt diese Gnade bei der Taufe.

Der Tenfel sündigt also blos wider seinen Schöpfer, die Hegen aber zugleich wider den Schöpfer und Erlöser. (folglich, da Gott allein ohne Sünde ist, wie der Hegenhammer kurz zuvor sehr richtig sagte, ist jeder

Mensch schlimmer als der Ceufel. Dies wäre der richtige Schluß gewesen. Dahin hat zu allen Zeiten die verketzernde Consequenzmacherei geführt!)

Achtzehnte Frage: Wie wider die fünf Beweise, womit manche Caien beweisen wollen, daß Gott dem Ceufel keine so große Macht gestatte, Menschen zu bezaubern, gepredigt werden musse.

Dieses Capitel ist deshalb interessant, weil es erweist, daß es selbst in jener Zeit, als der dämonische Unsinn seinen Culminationspunct erreicht zu haben schien, doch immer noch einzelne Judividnen, zumal im Caienstande gegeben haben muß, welche ihren gesunden Menschensverstand nicht gänzlich verloren hatten.

Besonders der fünste der hier augeführten Einwürfe wider die hezerei, "warum denn wohl die Richter, welche gegen die Janberer und hegen inquiriren und sie verbrennen lassen, nicht vor allen anderen Menschen von ihnen behegt würden", scheint den Inquisitoren oft gemacht zu sein. Ein Einwurf, der in der Chat auch natürlich genng war. Da ihn aber der hegenhammer erst im zweiten Cheil ausführlicher beantwortet, so wollen wir uns hier nicht dabei aufhalten. --

Der zweite Cheil des Hegenhammers enthält nur zwei Hauptfragen:

- 1. Wie man fich vor der Macht der Zanberei zu verwahren habe, wobei von den verschiedenen Arten und Wirkungen derselben gehandelt wird. In 16 Capiteln.
- 2. Wie man die Zauberei wieder aufheben, lösen und heilen könne, wenn man dadurch beschädigt worden ift. In 8 Capiteln.

Es giebt dreierlei Urten von Menschen, denen die Begen nichts anhaben können:

- 1. Die obrigkeitlichen Personen, die wider sie das Recht pflegen,
- 2. Die Geiftlichen, welche sich durch den andächtigen Gebranch der Kirchenmittel gegen sie verwahren,
- 5. Beilige, welche eines besonderen Schutzes der Engel gewürdigt werden.

Dor allen aber beschützt Gott die Inquisitoren und Richter recht augenscheinlich. Die heren haben den Verfassern des hezenhammers selbst oft bekannt, daß ihre Fauberkraft in dem Angenblicke von ihnen weiche, da sie gefänglich eingezogen würden.

Der Richter wollte den großen Zauberer Stadlin\*) greifen lassen. Dieser aber umgab die Gerichtsdiener mit einem solchen Dampf und Gestank, und verursachte ihnen ein solches Zittern in den Händen, daß sie schon zu zweifeln ansingen, ob sie seiner habhaft werden könnten. Der Richter aber rief ihnen zu, sie sollten nur herzhaft zugreisen, die Zaubermacht würde augenblicklich weichen, sobald er die Justiz fühlen würde. Dies geschah auch; die Züttel faßten neuen Muth, und dieser Erzzanberer wurde glücklich ergriffen und verbrannt.

Wir Juquisitoren könnten dergleichen Beispiele selbst in Menge erzählen, wenn wir nicht zu bescheiden wären, uns selbst zu rühmen. (!) Crotz ihrer Bescheidenheit geben sie aber doch einige Beispiele aus ihrer eigenen Erfahrung, womit wir aber die Leser verschonen wollen. —

Erftes Capitel. Von den verschiedenen Arten, wie die Teufel den Unschuldigen zur Vermehrung des Ungkaubens durch die Beren zu schaden trachten.

Unf dreierlei Weise pflegen die Ceufel den Unschuldigen durch die Beren gu schaden :

- 1. Durch zeitlichen Derluft;
- 2. Durch Verluft des Glaubens und der Gnade Gottes;
- 3. und der Seelen-Seligfeit.

Beim ersten — dem zeitlichen Derlust — stecken gemeiniglich seine Psisse des Tensels mit dahinter. Denn der Tensel qualt durch die Hexen oft unschuldige Leute so lange, bis sie bei den Hexen selbst Rath sinchen, und sich zuletzt selbst darüber der Hexerei ergeben. Uns ist ein braver Wirth bekannt, welchem nach und nach innerhalb eines Jahres 4.1 Pferde behert wurden. Seine Frau wandte sich aus Verdruß endlich an gewisse Hexen, und nun ging ihrem Manne kein einziges Pferd mehr drauf; — aber sie lernte beinah selbst das Hexen dabei. So listig bedient sich der Teusel des zeitlichen Verlustes, um die Seelen in seine Uetze zu bekommen.

Ann kommt Sprenger in verwirrtem Gewäsch auf die Auchlosig-keiten der Hegen in kirchlicher Hinsicht. Wir bemerken daraus nur folgendes, weil es zur Geschichte gehört und im Hegenproces oft vorkommt.

<sup>\*)</sup> Nach Bodin, de magorum daemonomagia lib. II. cap. VI. pag. 234. war diefer Stadlin oder Stadin der berühnteite deutsche herenmeister, welcher Unwetter, Blige 2c. gemacht batte.

Die Hegen wurden vom Cenfel angewiesen, in der Meffe bei den Worten des Priesters: dominus vobiscum! leise zu murmeln: Dreh mir die Junge im H . . . . . . um. —

Vorzüglich stellt der Ceufel durch die Hegen frommen Jungfrauen nach.

Von zwei durch die Verfasser des Hexenhammers zu Ravensburg verbrannten Hexen bekannte nus die Eine, die eine Kupplerin war, daß sie einmal vom Teusel vieles Ungemach hätte ausstehen müssen, weil er ihr aufgegeben hätte, ein braves, andächtiges Mädchen, die Tochter eines sehr angesehenen Mannes aus der Stadt, zu seinem Willen zu verführen.

Sie hätte sie einmal an einem festtage zum Besuch zu sich gebeten gehabt, wo sich der Teufel in Gestalt eines feinen, jungen Herrn dann selbst mit ihr besprochen hätte. Die fromme Jungfrau hätte sich aber immer sogleich auf Antrieb ihres guten Engels mit dem Zeichen des h. Krenzes gesegnet, wenn er ihr hätte zu nahe treten wollen, und so hätte er endlich sein Vorhaben aufgeben müssen. Hierfür hätte sie hernach, da der Teufel sehr ärgerlich darüber geworden sei, viel Verdruß und Qual von ihm erleiden müssen.

Don solchen Erzählungen aus dem Kreise ihrer eigenen Erfahrung ist von hier an der ganze Hegenhammer voll, so daß einen trenen Unszug aus demselben geben, und die Geschichte der Hegerei schreiben — wie bereits früher bemerkt — fast ein und dasselbe ist.

Zweites Capitel: Don der Urt und Weise felbft, wie die Hegerei getrieben wird.

Dieses Capitel ist, wenn bei gleichem, absoluten Unsinn Grade stattsinden können, das unsinnigste, zugleich aber auch das historische wichtigste des ganzen Buches. Indem wir einen treuen Auszug daraus geben, liesern wir zugleich eine autheutische Beschreibung des Glaubens an Hexerei, wie dieser zu Ende des 15. Jahrhunderts im Sinne der hier gesetzlich erklärten Bulle Innocentius des Achten statt hatte.

Es giebt drei hauptgattungen von hegen:

- 1. Beschädigende, welche nicht wieder helfen können,
- 2. Belfende, die Miemand ichaden, \*)

<sup>\*)</sup> Diese Unnahme hebt die ganze Zaubertheorie des Berenhammers geradezu auf. Man darf fie nur confequent verfolgen.

diesen verpesteten Luftkreis kommen und besonders, — nun wird es noch gelehrter — wenn sie sich mit den Triefangen der Heze in gerader Linie besinden.

Wenn sich ein Mensch einem Basilisken nähern will, so behängt er sich um und um mit Spiegeln; der Basilisk sieht sich dann selbst im Spiegel, sein tödtlicher Blick wird in gradförmiger Linie auf ihn selbst zurückgeworsen, und so tödtet er sich selbst! Ebenso kann es sich auch mit den triefenden Augen der Heren verhalten!!

Dritte Frage: Werden dadurch, daß sich die Teufel als Männer (Incubus) mit unsern Weibern, oder als Weiber (Succubus) mit unsern Männern vermischen, wirkliche Kinder gezengt?

Der Unsinn der hier auf 21 Seiten gedruckt steht, kann weder übersseift, noch auszugsweise mitgetheilt werden. Es ist in der Chat schon eine Beleidigung Gottes und der Menschheit, nur die obige frage aufzuwerfen.

Die Sache kommt aber in fast allen Berenprocessen als ein Bauptanklagepunkt por. Sie kann daber in einem Werke über Beren und Berenprocesse nicht gang mit Stillschweigen übergangen werden. Sprenger ftellt fich auch hier zuerst, als ob er die Sache für unmöglich halte, weil das Institut der fortpflanzung fich von Gott felbst herschreibe und auch im 27. Teftament von Chrifto bestätigt fei. 2lber bald wendet er fich auf die andere Seite und zeigt mit Berufung auf die h. Schrift, die Kirchenväter, Rabinen 20., fo wie auf feine eigenen Erfahrungen als Begenrichter, daß die Sache gar keinem Sweifel unterworfen, daß aber daran zweifeln ketzerisch sei. Wir geben hierüber nach Borft, pag. 178 ff. gur Brientirung folgendes: Jede Bere bekommt nach abgeschloffenem Contract ihren "Beift", "Ceibteufel" oder "Bublen" angewiesen, wie es in den Inquifitionsaften gewöhnlich beißt und das Bündniß wird fofort durch die teuflische Umarmung vollzogen und gleichsam ratifizirt, fo daß die Bere nun nicht mehr gurudtreten oder Reue empfinden, Winkelzüge machen oder gar bundesbrüchig werden kann. Bere besonders icon, oder setzte der Teufel souft auf ihre Dienste und Trene einen befonderen Werth, fo murdigten Se. höllische Majestät eine folde wohl auch Böchstielbst Dero näberen perfonlichen Vertraulichkeit. Die ordinaren Beren aber bekamen nur gewöhnliche Teufel angewiesen, welche von der Vollziehung des Bündniffes an, bei ihrer Bere die Stelle des Mannes oder des Geliebten antraten. Sie führten gewöhnlich einen ehrbaren, oft recht driftlichen Mamen, Johannes, Peter, David zc. Die in's Wasser. So kommt manches Kind im Wasser um, und man weiß nicht, wie es hineingefallen ist.

Und find fie es, welche die Pferde schen und ständig machen. Daß diese Classe von Beren, hiermit beschließt Sprenger ihre Schilderung, alle mit dem Teufel in Ungucht leben, versteht sich von selbst.

Haben wir bis hierher das Unerhörte gelesen, so solgt wo möglich jeht noch Unerhörteres.

Das Bündniß mit dem Ceufel nämlich wird nun genau beschrieben, grade so, als ob von einem gewöhnlichen gerichtlichen Contract oder dergleichen die Rede wäre.

Es ist von zweierlei Urt. Entweder wird es auf eine feierliche Weise mit allen Solennitäten, oder nur durch einen bloßen Privat-Contract errichtet.

Bei der ersten Urt geht es folgendermaßen zu. Die Hegen versammeln sich an einem, ihnen vom Teufel bestimmten, seierlichen Tag. Dann findet sich der Teufel in Menschengestalt in der Versammlung ein, ermahnt sie in einer Rede zur Treue gegen ihn, und verspricht ihnen dagegen Reichthum, Ehre, Glück und langes Leben. Darauf werden die Candidaten dem fürsten der Hölle von den älteren Hegen präsentirt. \*)

findet er sie nach einem kurzen Examen willig und tüchtig, den Glauben zu verleugnen, der dicken Frau — in der Sprache der Hölle, die der Tenfel natürlich spricht, die heilige Jungfrau — und den Sakramenten zu entsagen, so geloben sie sich unter Darreichung beiderseitiger hände Treue und respective Gehorsam.

Aun folgt der eigentliche Alct der Huldigung, der darin besteht, daß der Aenaufgenommene dem Cenfel verspricht, ihm in Ewigkeit mit Leib und Seele anzugehören, ihm als Unterthan treulich zu dienen, auch so viele Aeulinge, als er nur könne, für ihn anzuwerben.

Juletzt lehrt sie alsdann der Tenfel noch, aus den Knochen und Gliedern neugeborner und am liebsten schon getaufter Kinder zauberische Salben und Getränke bereiten, und giebt ihnen unter dem Befehl, zur Erneuerung und Bestätigung des Huldigungsactes auf dem nächsten Teufelssabbath zu erscheinen, die nöthige Unweisung, wie sie solche Pulver zum Verderben von Menschen und Vieh zu gebrauchen haben.

Dies alles, was wir hier fagen, haben wir zu Breisach selbst erfahren und zwar von einem — jungen Madchen, welches von seiner

<sup>\*)</sup> Dieje biegen in der Begenfprache auch Begen-Königinnen.

welches Pulver David ihr aber weggenommen, folgenden Tages ihr aber in einem grauen Krämerhäusichen (ohne Zweifel eine Düte von Söschpapier) wieder in die Küche zugebracht und sie Dieh damit umzubringen gelehrt. Item, daß ihr nachgehends wieder eine Frucht in Gestalt eines Mädigens abgegangen, NB von einem Pottfrug groß, welches sie zwei Tage bei sich gehabt, des Tages in ihr Bett verwahrt, des Nachts aber zu sich genommen, auch mit ihren Brüsten gestillet und gemerket, wie es gesogen, ihr Geist David aber hätte es ihr nach zwei Tagen mit Gewalt weggenommen. Et porro: zum dritten mal hätte sie wieder ein Mägdgen mit ihrem andern Geist Hannes, den sie am liebsten hätte leiden mögen, zur Welt gebracht, welches ihr Geist ihr aber gleich abgenommen hätte, desgleichen hätte er mit einem Knäbigen späterhin gemacht u. s. f.

Der Superintendent und Domprediger Heinrich Aimphof erzählt in seinem "Drachen König," Ainteln 1647 pag. 85 folgendes: "Im Kloster Cockum ward vor Kurzem eine Here verbrannt, A. 27. genannt, die hat das Heren umb großer Armuth willen umb ein Kopfstück gelernt, die hat 4 Wochen hernach vom Sathan einen gransamen Schnacken (Schlange) zur Welt geboren, fünf vierthel lang, wofür sie sich heftiglich entsetze, vndt diesen schenklichen Wurmb alksort uff den Misthansen gestragen und darinnen verscharret; der Sathan hat sie solang gepeitscht und geschlagen, bis sie solches Thier uß dem Misthansen wieder gesucht, hats müssen am fener wärmen wie ein Kindlein und in ein Milcheymer setzen, vndt hat den unfreundlichen Gast müssen tagtäglich zur Speise Milch geben; so bald sie sothanen Schnacken angerühret, sind ihr die Hände geworden, als wären sie aussetzig, hat anch solche ungesunde Händ behalten bis sie hingerichtet worden n. s. f. f.

Boethius erzählt aus Cardanus folgende Geschichte, welche sich auch in Erasmus francisci "Höllischen Proteus" sindet: »In regione Marrheac (Marry in Schottland) ist eine Jungfran schwanger befunden worden und hat sich auf Befragen ihrer Eltern herausgestellt, daß sie Tags und Nachts von einem schönen Jüngling besucht und geschwächt worden wäre. Eines Tages wäre man auf Anzeige der Magd, daß der schöne Jüngling wäre wieder gesommen, nach geschwinder Aussperrung der Thür, hinein in die Schlassammer getreten, mit Jackeln und Windslichtern und haben do ein grewliches Ungehener in ihrer Tochter Umsfahung angetrossen, worauf benebenst den Nachbarn auch der Priester selbiges Orts zugelossen und solchen Scheusal angeschauet. Der Priester

hat das Evangelium Johannes gebetet und als er an die Worte "und das Wort ward fleisch" gekommen, do hat der Teufel alles Bettwerk angezunden, hernach einen erschrecklichen Farzer gehen lassen, und sich also davon gemacht. Folgenden Tages aber hat die Tochter ein Monstrum zur Welt getragen." —

fünfte Frage: Woher kommt die Vermehrung der Zauberwerke? Nach dem tollsten Zeng über den Einsluß der Gestirne auf den Menschen, im Geschmack jeuer Zeit, fragt er, welcher Philosoph denn wohl den Einsluß der Gestirne auf die breiweiche Gehirnmasse des Kindes bestimmen könne, oder welcher Cheolog das Mitwirken der Tensel zugleich mit den natürlichen Kräften der Sterne, Kräuter, Steine (so classisseiter!) zu lengnen wage 2c. 2c. Nach dieser und ähnlicher tollen Weisheit kommt er endlich auf folgende grundgelehrte Resultate: Die Sterne, nebst Sonne und Mond sind an sich nicht schuld an der Vermehrung der Zauberei. Die Vosheit der Menschen ist aber auch nicht allein die Quelle davon. Sondern der Tensel disponirt die Menschen innerlich und änserlich zur Zauberei, die aber, die sich ihm einmal ergeben haben, beherrscht er unbedingt als seine Unterthanen. Einige etymologische Kostbarkeiten aus diesem Capitel mögen hier Platz finden.

Der Teufel heißt lateinisch Diabolus, und dies Wort, welches griechischen Ursprungs ist, kommt her von dia, das ist duo-zwei und bolusein Bissen, weil er immer nach zwei Bissen zugleich hascht und Leib und Seele tödtet.

Er heißt and Dämon, welches so viel bedeutet, als ein Weiser durch Blut, wie er genannt wird, weil er ein Bluthund ist. (feine Stymologien! Ein Weiser durch Blut — Bluthund!)

Belial heißt er, weil er gern ohne Joch und von Gott abgefallen ift. Beelzebub wird er genannt, weil er ein — Fliegengott ift, unter den fliegen aber sind die sündigen Menschenselen zu verstehen, die Christum, ihren Bräutigam, verlassen.

Bahemoth endlich, das heißt Bestie, weil er selbst eine Bestie ist und auch die Menschen zu Bestien macht.

Sechste Hauptfrage: Don den Hegen selbst die fich dem Teufel ergeben haben.

1. Warum ift das weibliche Geschlecht der Hexerei vorzüglich ergeben? Dies Capitel ist unstreitig unterhaltender als die vorhergehenden und mit einem gewissen lustigen, derben Mönchswitz geschrieben. Alber dürfen wir auch, wenn gebildete Frauen diese Schrift lesen sollten, von dem, was der Hegenhammer hier vorbringt, einen Auszug geben, ohne befürchten zu muffen daß sie zurnen?

Nein, das werden sie nicht. Sie werden zugleich mit uns lachen und in dem, was der Wahnstnuige hier radotirt, ja selbst in der bereckten Schilderung des Chrysostomus nur unsere Abhängigkeit von ihnen erkennen und sich heimlich bei diesen Schmähungen geschmeichelt fühlen. Bei alledem versichere ich, daß ich absolut getren bei den Worten meines Originals verbleiben werde.

Die heiligen Kirchenväter, heißt es pag. 84 wörtlich, sollen immer behauptet haben, daß drei Dinge im Guten und Zösen weder Maß noch Tiel zu halten wüßten, nämlich die Junge, ein Geistlicher und ein Weib. Von der Junge liegt dies am Cage. Denn der h. Geist theilte sich den Uposteln in Gestalt feuriger Jungen mit und bei weisen Predigern ist die Junge gleich den Jungen der Hunde, die des armen Cazarus Schwären leckten. Ebenso giebt es aber auch bei allen Menschen und besonders auch bei den Geistlichen böse und heillose Jungen. Denn schon nach dem h. Vernhard: nostri praelati sunt Pilati, nostri pastores facti sunt Tonsores.\*)

Don den Weibern ist es ebenso offenbar. Es ist zu allen Teiten über sie geklagt worden; der weise Salomo hat mehrmals sein Glanbensbekenntniß über sie abgelegt und was der heilige Chrysostomus bei Math. XIX. von ihnen sagt, klingt anch nicht gar sein. Heirathen ist sehr mißlich, sagt der einsichtsvolle Weise. Denn was ist ein Weib anders als eine feindin der Freundschaft, eine unvermeidliche Strase, ein nothwendiges Uebel, eine natürliche Versuchung, ein wünschenswürdiges Unglück, eine häusliche Gesahr, eine immerwährende Chränenquelle, ein Uebel der Natur, mit schimmerndem firniß überzogen? Seneka sagt, ein Weib liebt oder haßt, ein Drittes giebt es nicht. Wenn es weint, so geht es mit Vetrug um. Denn zweierlei Chränen benetzen die Ungen der Weiber; einige sind Tengen ihres Schmerzes, andere aber ihres Vetrugs und ihrer Verschmitztheit.

Aber von den guten Weibern dagegen ift auch des Rühmens fein Ende, fo daß auch Männer, ja gange Sänder und Völferschaften durch

<sup>\*)</sup> Ein Wortspiel, das ich im Deutschen nicht wieder zu geben vermag. "Unsere Prälaten sind geworden Pilaten, unsere Schafhirten – Schassicherer." Wem fällt bei diesem beiligen Wit nicht der Capuziner in Schillers Wallenstein bei? — Unsere Klöster sind geworden ausgenommene Nester, der Rheinstrom ist geworden ein Peinstrom, das röntische Reich, daß Gott erbarm, ist geworden röntisch arm.

sie find errettet und selig geworden. — Unn sollte man glauben, würde das Lob der Weiber folgen; jedoch Sprenger meint es mit diesem llebergang anders. Er bedient sich desselben nur, um von Aenem gegen das ganze Geschlecht desto ärger los ziehen zu können, und fährt unmittelbar also fort:

Undere führen noch andere Gründe an, warum das weibliche Geschlecht der Bezerei ergebener sei als die Männer.

Nämlich 1. wegen ihrer Leichtgläubigkeit; 2. wegen der Schlaffheit ihrer natürlichen Complexion, vermöge deren sie überhaupt für Offenbarungen empfänglicher sind; 3. wegen ihrer schlüpfrigen Junge, ihres Dorwitzes, zufolge dessen sie den Tenfel versuchen, sich zu tief mit ihm einlassen, bis sie nicht mehr, auch wenn sie wieder wollten, zurücktreten können 2c. 2c.

Und nun ergießt er sich von Aeuem auf 29 Seiten in einem abermaligen Strom von Schmähungen gegen das ganze Geschlecht, welche Indignation erregen und keines Auszugs fähig sind. Ich will nur folgendes, was in seiner Art — wohl gemerkt, in seiner Art! — originess und unterhaltend genug ist, zur Charakteristik des Inches und seiner Zeit bier noch auführen.

Era wurde aus einer krummen Rippe erschaffen, die nahe beim herzen saß. Darum ist das Weib immer halsstarrig und wider den Mann. Schon im Paradies ging Era mit Betrug um, was läßt sich also von ihren Töchtern Bessers erwarten?

Ann eine feine exegetische Bemerkung! Sie gab der Schlange zur Untwort: damit wir nicht "vielleicht" sterben; ein Beweis, daß sie keinen geraden Sinn hatte (sie war ja anch aus einer krummen Rippe gesichassen) und daß es ihr am Glauben fehlte. Das sieht man anch schon aus ihrem Namen; denn kemina Weib, heißt eine, die immer weniger Glauben hat, weil es von ke-Glauben und minus-weniger abstammt!!

Doch, setzt er hierauf ernsthaft hinzu, müssen die Prediger mit der nöthigen Behutsamkeit von diesem Allem sprechen, weil im 27. Testament — Eva in Ave (Ave Maria) verwandelt worden ist. Eine Hanptquelle der Hererei sind Janksucht und Areid. Davon aber waren selbst die heiligen Weiber nicht frei, wie aus den Exempeln der Sarah, Rahel und Anderer erhellt. Die alten Philosophen kannten die Weiber besser! Einstmals wurde einem gemeldet, seine Fran sei ertrunken und schwimme gegen den Strom. Ei, sagte er ganz gelassen, darüber verwundere ich mich nicht, denn sie hat mir in ihrem ganzen Leben so zu wider ge-

handelt, daß ich mich verwundern würde, wenn sie es im Code anders machte . . .

Das Resultat von Allem ist, es sei ganz begreiflich, daß die Weiber bei so vielen Gebrechen ihrer Aatur der Hererei ergebener befunden würden als die Männer. Dies Lästercapitel beschließt der Derfasser mit dem stolzen Ausruf: Gebenedeiet sei der Allerhöchste, der die männliche Gestalt bis dahin so gnädig vor dem schrecklichen Laster der Hanberei bewahret hat, in der er für uns selbst Mensch werden, leiden und sterben wollte, wodurch er sie mit so großen Vorzügen begabt hat! —

Die achte und neunte Hauptfrage, zu deren Untersuchung Sprenger sich durch dies Capitel gegen die Weiber nur den Weg bahnte, sind von der Urt, daß sie sich mit keinem Auszug vertragen. Der Unsinn erreicht darin den höchsten Grad, auch gehören sie nicht wesentlich zur Geschichte, indem das, was im Einzelnen darin vorgebracht wird, im vorher Gesagten bereits von uns im Allgemeinen erwähnt worden ist.

Zehnte Frage: Ift es Gautelei oder Wahrheit, wenn die Beren die Menschen in allerlei Thiere verwandeln?

Auch hier sagt der Versasser, wie er es bei jeder Frage macht, aus fangs das Wahre oder Vernünftigere wieder, aber nur, um unmittelbar darauf sich und die Männer, welche das Aichtige zu allen Zeiten erkannt oder wenigstens geahnt hatten, mit desto scheinbarerer Unspartbeilichkeit widerlegen zu können.

Zwei Wesen verschiedener Natur können nicht in einem und demsselben Subject zugleich da sein. Eine wirkliche, wesentliche Verwandslung scheint also unmöglich zu sein. Dieser Meinung ist anch der h. Ungustinus.

Der Tenfel kann aber die Phantasie der Menschen dergestalt disponiren, daß der Mensch sich und Andern ein wirkliches Thier zu sein scheint. Freilich sindet hier auch eine körperliche Verwandlung statt, nämlich des Gesichts. So war die Verwandlung, welche die heidnische Here Circe an den Gesährten des Ulysses bewirkte, auch weiter nichts als eine Verblendung der Angen.

Wir kennen andere ähnliche Zeispiele. Ein braves Mädchen wies die Unträge eines ausschweisenden jungen Menschen standhaft von sich ab: Unn ließ dieser es behegen, so daß das arme Geschöpf in — ein Pferd verwandelt wurde. Diese Verwandlung war nicht wesentlich, sondern Gaukelei des Tenfels, der die Ungen des Mädchens sowohl als die der übrigen Menschen so verblendete, daß die Unglückliche ein Pferd

zu sein schien, ob sie gleich nach wie vor ein wahres Frauenzimmer blieb. Man führte sie zu dem h. Macharius, über dessen Ungen der Tenfel keine Gewalt hatte. Dieser erkannte sie für ein wirkliches Mädschen, und für — kein Pferd, und löste die Hegerei glücklich, so daß sie auch anderen Menschen wieder als ein Mädchen erschien.

Ift es auch nur Gaukelei, wenn bisweilen Wölfe Menichen an- fallen und Kinder aus der Wiege weg freffen?

"Bisweilen sind es unstreitig wirkliche Wölfe, bisweilen aber gesichtes auch durch Wirkung des Teufels und der Hererei."

Gott der Herr dränet oft mit wilden Chieren, wie 3. 3. 3. Mose XVI, 5. Mose XXXII, und solche Wölfe sind dann ganz natürliche Wölfe, außer daß sie vom Teufel besessen sind. Es giebt aber auch Menschen, deren Phantasie vom Teufel so disponirt wird, daß sie sich selbst für Wehrwölfe halten 2c. (und nun folgt eine ganze Seite hins durch das obige unsinnige Geschwäh!)

Die eilfte Frage von zauberischen Hebammen, welche di eempfangene frucht im Mutterleibe beschädigen, unzeitige Geburten befördern, oder, wenn sie dies nicht thun, die Kinder unter allerlei Vorwand in die freie Luft, oder auch unter den Schornstein tragen, da in die Höhe heben, und die armen Geschöpfe für ihre ganze Lebenszeit dem Teufel angeloben — diese Frage leidet keinen Auszug.

Iwölfte und dreizehnte Frage. Ist bei der Hererei die Julassung Gottes anzunehmen? Diese Theodicee habe ich ebensowenig Lust abzuschreiben, theils weil man sie sich denken kann — sie ist im Geiste des Herenhammers abgefaßt, theils weil sie nicht unmittelbar zur Gesschichte des Herenprocesses gehört. Aur ein Paar Gedanken daraus. — Konnte Gott den Fall der Engel und der ersten Menschen unbezwadet seiner Vollkommenheit erlauben, so konnte er auch ebenso gut die Janberei erlauben. Gott erlaubte die Christenversolgungen, damit die Geduld der Märtyrer — und die Janberei, daß der Glaube der Gesechten offenbar würde. — Sonst kommen hier auch wenig vernünstige Gedanken vor, wie z. 2. nur Gott allein ist als ein unendlicher Geist der Sünde unfähig; keine endliche Creatur aber konnte so vollkommen von ihm erschäffen werden, daß sie nicht hätte sündigen können. In diesem Kalle müßte er sie ohne freien Willen erschaffen haben.

Dierzehnte Frage: Wie muß man die Gräuel der Hexen betrachten, und wie über diese wichtige Materie — predigen?

Predigen? — Ja, ja, die Sache war in jener Zeit, da fie alle

Gemüther in Bewegung setzte, wichtig genug, daß darüber gepredigt wurde. —

Uebersteigt nicht das Verbrechen der Heyerei alle nur möglichen Verbrechen, die Gott zuläßt? Ohne alle Widerrede! — Hierauf der Zeweis. Dann die weitere Erlänterung — nämlich die Heyen sind Ketzer, weil sie von Gott abfallen, sich dem Teusel ergeben und diesem dienen 2c. — (Das soll ein Prediger lehren und verkünden). Die Heyen verdienen mithin vor allen andern Verbrechern die allerschwersten Strafen. Und zwar doppelte Strafe, zuerst als Ketzer, zweitens als Apostaten (dies das Wort des Originals). Die Strafe der Ketzer ist Kirchenbann, Consiscation der Güter, Lebensstrafe.

Ist der Ketzer ein Laie, und weigert sich seinen Irrthum abzusschwören, so wird er verbraunt. Wird ein Kalschmünzer mit dem Code bestraft, wie viel mehr ein Verfälscher des Glaubens! Ist er ein Geistlicher, so wird er seiner geistlichen Würden entsetzt, der weltlichen Obrigseit übergeben, und entweder zum Code verurtheilt oder lebenslänglich in einen Kerker geworfen. So rücksichtsvoll und gelinde kann man aber mit den Hezen nicht versahren (sic!), denn sie sind nicht nur Ketzer, sondern anch Abgefallene, und wenn sie auch ihre Verbrechen berenen und abschwören, so kann man sie doch nicht mit dem Leben davon kommen lassen, sondern man muß sie hinrichten.

Fünfzehnte Frage: Unschuldige und sonst nicht gefährliche Cente werden bisweilen behert, theils um der Sünde der Fanberer und Hegen willen, theils auch um ihrer eigenen Sünden willen. (Gehört nicht zur Geschichte und lasse ich daher weg.

Sechszehnte Frage: Mähere Erlänterung des vorher Gesagten durch Bergleichung der Sauberei mit anderen Arten von Verbrechen und Aberglanben. (Biermit kann ich meine Ceser gleichfalls verschonen.)

Siebenzehnte Frage: Nochmalige Erläuterung und ansführliche Vergleichung der Handlungen der Begen mit denen des Teufels.

Bieraus nur folgenden Bedanken:

Die Hegen sind schlimmer als der Teufel selbst. Der Teufel ist einmal aus dem Stand der Unschuld gefallen, und niemals wieder in integrum restituirt worden, dem gefallenen Menschen aber widerfährt diese Gnade bei der Taufe.

Der Ceufel sündigt also blos wider seinen Schöpfer, die Hegen aber zugleich wider den Schöpfer und Erlöser. (Solglich, da Gott allein ohne Sünde ist, wie der Hegenhammer kurz zuvor sehr richtig sagte, ist jeder Mensch schlimmer als der Cenfel. Dies wäre der richtige Schluß gewesen. Dahin hat zu allen Zeiten die verketzernde Consequenzmacherei geführt!)

Achtzehnte Frage: Wie wider die fünf Beweise, womit manche Caien beweisen wollen, daß Gott dem Ceufel keine so große Macht gestatte, Menschen zu bezaubern, gepredigt werden muffe.

Dieses Capitel ist deshalb interessant, weil es erweist, daß es selbst in jener Zeit, als der dämonische Unsinn seinen Culminationspunct erreicht zu haben schien, doch immer noch einzelne Individueu, zumal im Caienstande gegeben haben muß, welche ihren gesunden Menschenverstand nicht gänzlich verloren hatten.

Besonders der fünfte der hier augeführten Einwürfe wider die hegerei, "warum denn wohl die Richter, welche gegen die Jauberer und hegen inquiriren und sie verbrennen lassen, nicht vor allen anderen Menschen von ihnen behegt würden", scheint den Inquisitoren oft gemacht zu sein. Ein Einwurf, der in der That auch natürlich genng war. Da ihn aber der hegenhammer erst im zweiten Theil ausführelicher beantwortet, so wollen wir uns hier nicht dabei aushalten. --

Der zweite Theil des hegenhammers enthält nur zwei hauptfragen:

- 1. Wie man sich vor der Macht der Zanberei zu verwahren habe, wobei von den verschiedenen Urten und Wirkungen derselben gehandelt wird. In 16 Capiteln.
- 2. Wie man die Janberei wieder aufheben, lösen und heilen könne, wenn man dadurch beschädigt worden ift. In 8 Capiteln.

Es giebt dreierlei Urten von Menschen, denen die Hegen nichts anhaben können:

- 1. Die obrigkeitlichen Personen, die wider sie das Recht pflegen,
- 2. Die Geiftlichen, welche sich durch den andächtigen Gebrauch der Kirchenmittel gegen fie verwahren,
- 3. Heilige, welche eines besonderen Schutzes der Engel gewürdigt werden.

Dor allen aber beschützt Gott die Juquisitoren und Richter recht augenscheinlich. Die Hegen haben den Verfassern des Hegenhammers selbst oft bekannt, daß ihre Zauberkraft in dem Augenblicke von ihnen weiche, da sie gefänglich eingezogen würden. Der Richter wollte den großen Zauberer Stadlin\*) greifen lassen. Dieser aber umgab die Gerichtsdiener mit einem solchen Dampf und Gestant, und verursachte ihnen ein solches Zittern in den händen, daß sie schon zu zweifeln ansingen, ob sie seiner habhaft werden könnten. Der Richter aber rief ihnen zu, sie sollten nur herzhaft zugreisen, die Zaubermacht würde augenblicklich weichen, sobald er die Justiz fühlen würde. Dies geschah auch; die Büttel faßten neuen Muth, und dieser Erzzanberer wurde glücklich ergriffen und verbrannt.

Wir Juquisitoren könnten dergleichen Beispiele selbst in Menge ergählen, wenn wir nicht zu bescheiden wären, uns selbst zu rühmen. (!) Erot ihrer Bescheidenheit geben sie aber doch einige Beispiele aus ihrer eigenen Erfahrung, womit wir aber die Leser verschonen wollen. —

Erftes Capitel. Don den verschiedenen Arten, wie die Teufel den Unschuldigen zur Bermehrung des Ungkaubens durch die Beren zu schaden trachten.

Unf dreierlei Weise pflegen die Ceufel den Unschuldigen durch die Beren gu schaden:

- 1. Durch zeitlichen Derluft;
- 2. Durch Verluft des Glaubens und der Gnade Gottes;
- 3. und der Seelen-Seligfeit.

Beim ersten — dem zeitlichen Derlust — stecken gemeiniglich seine Psisse des Tenfels mit dahinter. Denn der Tensel qualt durch die Hexen oft unschuldige Lente so lange, bis sie bei den Hexen selbst Rath sinchen, und sich zuletzt selbst darüber der Hexerei ergeben. Uns ist ein braver Wirth bekannt, welchem nach und nach innerhalb eines Jahres 4.4 Pferde behert wurden. Seine Frau wandte sich aus Verdruß endlich an gewisse Hexen, und nun ging ihrem Manne kein einziges Pferd mehr dranf; — aber sie lernte beinah selbst das Hexen dabei. So listig bedient sich der Tensel des zeitlichen Verlustes, um die Seelen in seine Retze zu bekommen.

Ann kommt Sprenger in verwirrtem Gewäsch auf die Auchlosig-keiten der Hegen in kirchlicher Hinsicht. Wir bemerken darans nur folgendes, weil es zur Geschichte gehört und im Hegenproces oft vorskommt.

<sup>\*)</sup> Nach Bodin, de magorum daemonomagia lib. II. cap. VI. pag. 234. war diefer Stadlin oder Stadin der berühnteste deutsche herenmeister, welcher Unwetter, Blige 2c. genacht batte.

Die Hegen würden vom Ceufel angewiesen, in der Messe bei den Worten des Priesters: dominus vobiscum! leise zu murmeln: Dreh mir die Junge im H . . . . . . nm. —

Dorzüglich stellt der Teufel durch die Begen frommen Jungfrauen nach.

Von zwei durch die Verfasser des Hegenhammers zu Ravensburg verbrannten Hegen bekannte uns die Eine, die eine Aupplerin war, daß sie einmal vom Ceusel vieles Ungemach hätte ausstehen müssen, weil er ihr aufgegeben hätte, ein braves, andächtiges Mädchen, die Cochter eines sehr angesehenen Mannes aus der Stadt, zu seinem Willen zu verführen.

Sie hätte sie einmal an einem festtage zum Besuch zu sich gebeten gehabt, wo sich der Censel in Gestalt eines seinen, jungen Herrn dann selbst mit ihr besprochen hätte. Die fromme Jungfran hätte sich aber immer sogleich auf Untried ihres guten Engels mit dem Zeichen des h. Kreuzes gesegnet, wenn er ihr hätte zu nahe treten wollen, und so hätte er endlich sein Vorhaben aufgeben müssen. Hierfür hätte sie hernach, da der Censel sehr ärgerlich darüber geworden sei, viel Verdruß und Qual von ihm erleiden müssen.

Don solchen Erzählungen aus dem Kreise ihrer eigenen Erfahrung ist von hier an der ganze Hegenhammer voll, so daß einen trenen Iluszug aus demselben geben, und die Geschichte der Hegerei schreiben — wie bereits früher bemerkt — fast ein und dasselbe ist.

Zweites Capitel: Bon der Urt und Weise selbst, wie die Begerei getrieben wird.

Diese Capitel ift, wenn bei gleichem, absoluten Unsinn Grade stattsinden können, das unsinnigste, zugleich aber anch das historische wichtigste des ganzen Buches. Indem wir einen treuen Unszug darans geben, liesern wir zugleich eine authentische Beschreibung des Glaubens an Hexerei, wie dieser zu Ende des 15. Jahrhunderts im Sinne der hier gesetzlich erklärten Bulle Innocentius des Uchten statt hatte.

Es giebt drei hauptgattungen von hegen:

- 1. Befchädigende, welche nicht wieder helfen können,
- 2. Belfende, die Miemand ichaden, \*)

<sup>\*)</sup> Diese Unnahme hebt die ganze Haubertheorie des Berenhammers geradezu auf. Man darf fie nur consequent verfolgen.

3. Beschädigende, die aber auch wieder entzaubern und helfen können.

Unter der ersten Hanptgattung giebt es wieder eine besondere Classe, welche die allerschädlichsten von allen sind, die unglaubliches Unheil anrichten, und dies sind — Kinderfresserinnen!

Unn folgt zwei Seiten lang eine Beschreibung dieser Herenclasse, deren Macht der höchsten Allmacht vollkommen gleichkomme, denn — diese Heren schaffen Hagel, Donnerwetter und grausame Sturmwinde wann und wie sie wollen. Sie sahren von einem Orte zum andern durch die Lust; entweder körperlich\*) oder in der Einbildung; sie machen sich und Indere auf der Folterbank gegen alle Schmerzen unempfindlich, ja sie bezaubern wohl gar die Sinne der Richter und verwirren sie durch Mitleid, oder — was noch entsetzlicher ist — durch Liebe.

Sie berauben Menschen und Thiere der Tengungskraft; sie haben durch Bulfe des Teufels Offenbarungen von zukunftigen Dingen und können solche gang bestimmt voransfagen.

Sie sehen abwesende Dinge ebenso gut als gegenwärtige; sie erfüllen die Gemüther der Menschen nach blinder Willfür, jest mit un bändigen Kaß, dann mit gleich unbändiger Liebe.

Sie zerstören die unreisen Kinder im Leibe der Mutter und bewirken unzeitige Geburten. Ja, sie vermögen durch bloßes Unsehen Menschen und Chiere zu beheren und zu tödten. Kurz, sie verüben allein alles Bose, was andere Heren, nur einzeln, die eine das, die andere jenes, zusammen Boses begehen können.

Alber ihre Hanptleidenschaft ist, daß sie — Kinder fressen, was sie oft mit ihren eigenen Kindern thun. Ist ihnen dies gar nicht möglich, so opfern sie die unschuldigen Kleinen wenigstens dem Teufel und bringen sie ihm zur Shre dann auf eine andre gute Weise um.

Sie fressen jedoch nur ungetaufte Kinder; fressen sie aber dann und wann auch einmal ein getauftes Kind, so geschieht dies nicht anders, als durch eine "besondere göttliche Julassung." (Also die ungetauften fressen sie ohne besondere göttliche Julassung!!)

Ueberhaupt stellen sie hauptfächlich Kindern nach, auch den schon erwachsenen, und zwar auf allerlei Weise.

Oft im Beisein ihrer Eltern, wenn die Kinder an Bachen spielen, schleichen sie fich unfichtbar berbei und - fturgen die armen Geschöpfe

<sup>\*)</sup> hier widerspricht fich Sprenger selbst, da er im ersten Cheil behauptet hat, förperlich sei eine solche Luftfahrt nicht möglich.

in's Wasser. So kommt manches Kind im Wasser um, und man weiß nicht, wie es hineingefallen ist.

Auch sind sie es, welche die Pferde scheu und ständig machen. Daß diese Classe von Hexen, hiermit beschließt Sprenger ihre Schilderung, alle mit dem Ceufel in Unzucht leben, versteht sich von selbst.

haben wir bis hierher das Unerhörte gelesen, so folgt wo möglich jest noch Unerhörteres.

Das Bündniß mit dem Teufel nämlich wird nun genau beschrieben, grade so, als ob von einem gewöhnlichen gerichtlichen Contract oder dergleichen die Rede wäre.

Es ist von zweierlei Urt. Entweder wird es auf eine feierliche Weise mit allen Solennitäten, oder nur durch einen bloßen Privat-Contract errichtet.

Bei der ersten Urt geht es folgendermaßen zu. Die Hegen versammeln sich an einem, ihnen vom Teufel bestimmten, feierlichen Tag. Dann findet sich der Teufel in Menschengestalt in der Versammlung ein, ermahnt sie in einer Rede zur Treue gegen ihn, und verspricht ihnen dagegen Reichthum, Ehre, Glück und langes Leben. Darauf werden die Candidaten dem Fürsten der Hölle von den älteren Hegen präsentirt.\*)

findet er sie nach einem kurzen Examen willig und tüchtig, den Glauben zu verleugnen, der dicken frau — in der Sprache der Hölle, die der Teufel natürlich spricht, die heilige Jungfrau — und den Sakramenten zu entsagen, so geloben sie sich unter Darreichung beidersseitiger Hände Treue und respective Gehorsam.

Aun folgt der eigentliche Act der Huldigung, der darin besteht, daß der Aenaufgenommene dem Tenfel verspricht, ihm in Ewigkeit mit Leib und Seele anzugehören, ihm als Unterthan treulich zu dienen, auch so viele Neulinge, als er nur könne, für ihn anzuwerben.

Juletzt lehrt sie alsdann der Teufel noch, aus den Knochen und Gliedern neugeborner und am liebsten schon getaufter Kinder zauberische Salben und Getränke bereiten, und giebt ihnen unter dem Befehl, zur Erneuerung und Bestätigung des Huldigungsactes auf dem nächsten Teufelssabbath zu erscheinen, die nöthige Unweisung, wie sie solche. Pulver zum Verderben von Menschen und Vieh zu gebrauchen haben.

Dies alles, was wir hier fagen, haben wir zn Breifach felbst erfahren und zwar von einem - jungen Madchen, welches von feiner

<sup>\*)</sup> Dieje biegen in der Begenfprache auch Begen-Königinnen.

gottlosen Mutters Schwester das Heren gelernt, sich aber aufrichtig bestehrt hatte, indeß seine Verführerin verbranut wurde. Sie erzählte uns über die Urt, wie ihre heillose Cante sie zu verführen getrachtet hätte, unter anderm folgendes.

Sie ließ sie nämlich einmal mit sich die Treppe hinauf in einen Saal steigen, wo sie fünfzehn — schreibe fünfzehn stadere Junggescllen, wie Reuter gekleidet, in grünen Röcken antraf. Darauf sagte ihr die Tante: "Wähle Dir hier einen. Der soll Dein Bräntigam sein, der Dir gefällt." Weil sie sich aber nicht dazu entschließen konnte, so schlug und zauste ihre Tante sie so lange, bis sie sich endlich drein ergab.

Sie sagte uns auch, daß sie oft große Luftreisen zusammen gemacht hätten, wohl oft von Strafburg bis nach Coln u. f. w.

Beiläusig gesagt, dies junge, unschuldige, buffertige Mädchen, von dem Herr Sprenger nicht ohne Cheilnahme zu sprechen scheint und das er gegen die eigenen Grundsätze des Hezenhammers: man dürfe eine überwiesene Heze in keinem falle am Leben lassen, begnadigt, — dies unschuldige Kind, welches ohne Zweisel seine Cante auf den Scheiterhausen gebracht hat, war wohl eher als jene eine Heze und wie es den Unschein hat, für die Herren Hezenrichter selbst eine gefährlichere Heze, als hundert alte Vänerinnen und schmutzige Kohlenbrennerinnen, welche sie im Schwarzwald verbrennen ließen. ——

für die zweite 2lrt, den Privat-Contract, gebe ich nachfolgend einige intereffante Beispiele.

"Ich, Louis Goufridy, (er war Priester) thue hiemit Verzicht auf alle geistlichen und weltlichen Güter, die mir Gott, die heilige Jungfran, alle Heiligen männlichen und weiblichen Geschlechts im Paradiese, besonders mein Patron, der h. Johannes d. Täuser, so wie die hh. Peter, Paul und Franziscus geben können und ergebe mich dem dahier gegenwärtigen Lucifer-fürsten und Gberhaupt der Hölle — mit Leib und Seele und allen Gütern, die ich besitze und besitzen werde, jedoch mit Ausnahme des Verdienstes der h. Sacramente, das denen zu gnte kommen muß, welche sie empfahen n. s. w."

Das nach den Procegacten von Goudfridy verführte fräulein Magdalena de la Palud schloß folgendes Bündniß mit dem Tenfel ab: 1

"Ich, Endes unterschriebene Magdalena de la Palud 2c., beurkunde und bezeuge hiermit, daß ich in Gegenwart der allhier Gegenwärtigen nämlich Monsieur Louis Goufridy und des Tenfels Beelzebubs meinern Theile an Gott und dem himmlischen Heere entsage. Ich entsage gang

lich, von ganzem Herzen und mit aller Kraft und Macht Gott dem Dater, dem Sohn und dem h. Geist, der allerheiligsten Mutter Gottes, allen heiligen Engeln und in Sonderheit und namentlich meinem guten Engel. Ich thue Verzicht auf das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi, auf sein Blut und alles Verdienst dessehen. Auf meinem Cheil am Himmel, auf alle Gnadenwirkungen, womit Gott mich etwa künftig einmal rühren könnte, auf alle Gebete und Hürbitten, welche andere etwa für mich thun könnten. Ich bezeuge auf das feierlichste, daß ich mich gänzlich, aus allen Kräften, dem Teusel mit Leib und Seele und Allem, was mir gehört, ergebe; ich entziehe mich hiemit Gott gänzlich und werse mich dem Teusel in die Arme. Ju Urkund dessen hab ich Gegenwärtiges mit meinem eigenen, körperlichen Blut unterschrieben." Folgt Namensunterschrift und Datum.

Bei dieser Punctation sah sich der Tenfel außerordentlich vor, vielleicht weil er der guten Magdalena nicht recht traute.

Custiger aber ist solgender, von Pott in 'seiner Schrift de ne Fando-Lamiarum cum Diabolo coitu. Jena 1689 mitgetheilter Contract, in welchem sich der Contrahent, eine vornehme Standesperson in Frankreich, ebenso umsichtlich und mißtrauisch gegen den Ceusel verwahrt.

Erste Punktation; solle ihm der Tenfel sogleich 100,000 Livres baar auszahlen. 2. Jeden ersten Dienstag eines jeden Monats ferner 1000 Livres. 3. Das Geld müsse jedesmal in guter, gangbarer Münze ausbezahlt werden. 4. Es dürfe sich nicht in Stein, Kohlen 2c. verwandeln, noch weniger aber ganz verschwinden. 5. Sollte Contrahenten etwan eine starke Extraausgabe tressen, so sollte Contrahenten schalt eine, ihm nicht blos etwan einen verborgenen, vergrabenen Schalt anzuweisen. . . . sondern auch (und ohne Zweisel portosrei!) dashin zu bringen, wo er sich zur Zeit aushalten würde . . . . " Und so geht es mit allen möglichen forderungen an den Teusel durch 16 Punkte, die dieser schwerlich alle hat halten können und so hat er wahrscheinlich dem Dater aller Lügen und Pfissigkeiten, wie Horst sagt, eine Nase gedreht! —

Das Bündniß mit dem Ceufel ist in der modernen oder dristlichen Jauberei die Hauptangel, um welche sich alles dreht. Hierbei sind Chatsachen, Beispiele aus der Geschichte der Hexcrei, Auszüge aus Criminalakten der beste Commentar.

"Die Timmermannschin hat sowohl auf der folterbank, als am dritten Tage auch nachhero extra locum Torturae ausgesagt und bestätigt, daß sie vor 10 Jahren in ihrem Hause einen Bund mit dem

Teufel gemacht habe. Ihre Nachbarin NB. wäre ihr dabei behülflich gewesen, indem sie ihr einen Apfel gegeben, den sie gegessen habe, worauf drei Teufel, deren Einer huntig, die andern aber schwarz gewesen, zu ihr gekommen seien, solche hießen Hans, Jacob und Claus, welche oft mit ihr gebuhlt und hernachmals bald als Katzen, öfter auch als Ratzen bei ihr gewesen wären

"Sophie Krügerin, ein Bettelmädden, 17 Jahre alt, hat zu Wittsftock von zwei Hufenern, in deren Hänsern sie aus- und eingegangen, nach ihrer Aussage das Hexen gelernt.

Ihre Cehrmeister gaben ihr einen weißen Stock, von dem die Ainde abgeschabt war, in die Hand, darauf mußte sie ihnen nachsprechen: Ich greefe an deesen weesen Stock, en verlengne unsern Herrn Gott,\*) worauf allsokalden ein langer Mann mit dem schwarzen Rock gekommen, der sie gefragt habe, ob sie ihn haben wolle. Darauf habe sie mit Ja geantwortet, worauf er oft Schande mit ihr getrieben, arch ihr ein Merkmal von wegen des Bündnisses mit ihm, an der rechten Seite des Leibes gegeben habe."

Beides aus Caffert, vermehrte Relationes. Zelle 1781.

Die Kinderfresserinen aber machen es so, wie der Berenrichter Peter im Berner Gebiet von einer Hexe auf der folter glücklich herausgebracht hat.

Wir stellen, so erklärte diese, hauptsächlich Kindern nach, getauften und ungetauften, besonders aber den letzteren, so lange sie nicht durch Gebet und das Zeichen des Kreuzes wider uns in Sicherheit gesetzt sind. Oft werden die Kinder in der Wiege, oder bei den Eltern im Bett todt gesunden. Da glauben die einfältigen Leute denn sie hätten sie erdrückt, oder sie wären auf eine andere natürliche Weise umgesommen. Iber diese Kinder bringen wir um, suhr die Hege zu erzählen fort.

Darauf stehlen wir sie aus dem Grabe und kochen sie mit Kalk, bis sich alles fleisch von den Knochen löst und zu einer Masse geworden ist. Uns den festeren Theilen machen wir eine Salbe, mit den flüssigen aber füllen wir eine flasche an und wer mit den gehörigen Ceremonien

<sup>\*)</sup> Dies ift die protestantische Cesart und es verdient in der Geschichte der menichlichen Narrheiten bemerkt zu werden, daß sich der Unterschied der verschiedenen Kirchen sogar auch in der Hegerei zeigt. Die katholische Cesart heißt in den Hegenprotokollen:

<sup>3</sup>ch faß an diefen weißen Stod und verleugne Marien und Gott.

hiervon trinkt, der gehört dann zu unserem Bund und hat das Hegen bald begriffen. —

Ungefähr dasselbe bekannte ein junger, zugleich mit seiner Frau eingezogener Mann den Verfassern des Hexenhammers selbst und das junge Chepaar ward darauf gemeinsam verbrannt.

Die Ordnung sprach er, ist diese: In einem Sonntag nuß sich derjenige, welcher das Hexen lernen will, mit seinem Unführer oder Cehrmeister in eine Kirche begeben, bevor noch das Weihwasser gereicht ist und daselbst Christum den Herrn, die Taufe und die ganze christliche Kirche abschwören und darauf dem kleinen Magister huldigen.

Bisweilen ist der Cenfel in eigener Person dabei zugegen, um die Huldigung anzunehmen; bisweilen aber auch nicht, wenn er glaubt, daß seine persönliche Gegenwart den Neuanfgenommenen erschrecken würde 2c.

Der junge Mann, setzt Sprenger pag. 226 hinzu, äußerte zugleich, daß seine Frau sich lieber würde in Stücke zerreißen, ja selbst verbrennen lassen, als bekennen und das geschah auch. Sie gestand nicht das Geringste, weder auf der folter noch beim brennenden Holzstoß und ward so verbrannt, ihr Mann aber schien uns sehr buffertig den Cod zu erleiden!

Mit schwerem Herzen geben wir ans einer anderen Beschreibung des Huldigungsactes, welche 5 Seiten füllt, nur folgende Stelle, damit unsere Ceser den unsäglichen Jammer jener Zeit selbst empfinden und Gott danken können, der uns in aufgeklärteren Zeiten — die aber, Gott seis geklagt, selbst noch in mancher Hinsicht der Aufklärung bedürfen — die Cage unseres Daseins verliehen hat. —

"Sobald die Gesellschaft zusammen war, ward dem Tenfel der hof gemacht. Gemeiniglich saß er in der Gestalt eines übelriechenden Bockes auf dem Thron, bisweilen aber auch in Menschengestalt mit prachtvollem Unzug, in beiden Fällen den Hintern nach der Gesellschaft zugekehrt.

Jeder fiel vor ihm nieder, füßte ihn an dem eben benannten Ort zum Zeichen der Huldigung und entfagte von Neuem Gott und seiner Gnade. Dies geschah besonders von den neuaufgenommenen Reichspunterthanen, denen bei Abschluß des Bündnisses angekündigt war, sich auf dem nächsten Sabbath zur Huldigung einzussinden.

Ann wurde nachgesehen wieviel Böses jede Heze gethan hatte, wars zu wenig, gabs Schläge; hatte sich eine aber ausgezeichnet, so ward sie andern als Muster vorgestellt, hatte auch wohl die Stre, daß Beelzebub selbst mit ihr tanzte und sie anderer Vertraulichkeiten würdigte.

Nach beendigten Reichsgeschäften ward die Gesellschaft mit Speisen und Cang regalirt u. f. f.

Der hauptversammlungsort für Deutschland war der Blocksberg. Der fleck für die schwedische Hexen-Uffemblee war Blokula, ein Ort, den außer ihnen niemand kannte.

hin- und herreise geschah auf Befen, Ofengabeln, Boden, Katen, Drachen 2c. - - "

Auf pag. 228 sagen die Inquisitoren: Aus den Geständnissen aller derer, welche wir haben verbrennen lassen, haben wir gesehen, daß die Wenigsten freiwillig durch Hegerei Schaden gestiftet haben, sondern daß sie immer vom Censel dazu gezwungen waren. Sobald sie alles bekannt hatten, (notabene, auf der folterbank) suchen sie sich sofort gemeiniglich zu entleiben. Dies gab ihnen der Ceusel ein, dem bange war, sie möchten vielleicht noch durch Busse und Beichte Gnade bei Gott erlangen. Glückte ihnen diese List nicht und wurden sie rerhindert sich selbst zu entleiben, so verhinderte er sie auf andere Weise an Erlangung von Gnade; durch Raserei, Verwirrung ihrer Sinne oder plöglichen Cod.

Dies Capitel endigt pag. 232 mit folgender gleich unfinnigen wie schrecklichen Erzählung:

Eine frau im Baselschen hatte sieben ganze lange Jahre hindurch mit dem Cenfel Umgang, der wöchentlich dreimal an ihres Mannes Seite Unzucht mit ihr trieb. Ihr Contract lautete, daß sie ihm nach Ablauf besagter sieben Jahre mit Leib und Seele angehören wolle.

Gott erbarmte sich aber doch noch über die arme Seele dieser Auchlosen, denn sie ward von uns ganz kurz vor Ablauf dieser Zeit glücklicher Weise noch entdeckt, ergriffen und verbrannt und bekannte ihre Sünde so bußsertig, daß sie wahrscheinlich Gnade erlangt hat! —

Drittes Capitel. Don der 21rt, wie die Hegen ihre Sahrten von einem Ort zum andern halten.

Ein merkwürdiges Capitel, wie man schon aus der Ueberschrift zur Genüge sieht. Man kann kühn behaupten, daß kein zweites Buch in der Welt existirt, in dem so viele unerhörte Dinge vorkommen, als im Berenhammer.

Diele haben behanpten wollen, mit diesen Luftsahrten sei es eitel Phantasie und Betrug. Diese Behanptung aber (und doch hatte Sprenger sich im ersten Cheil selbst so ziemlich dafür erklärt!) ist schuurstracks wider Gottes Wort.

Aun denn, wird der Lefer ausrufen. Uber unser Berfaffer ift bei seiner Exegese um Beweisstellen nicht verlegen.

hat doch der Teufel nach Math. IV. unsern Herrn Christum durch die Luft auf die Finne des Tempels geführt! Ergo — Die Hegenfahrten — diese Stelle gehört zur Geschichte — geschehen auf folgende Urt:

Die Heren bereiten nach der Unweisung des Cenfels aus den Gliedern kleiner, zu Brei gekochter Kinder eine Salbe, damit beschmieren sie ein Gefäß, oder irgend ein Instrument, (eine Ofengabel, einen Besenstiel 2c.) oder auch nur etwas Ceinwand und werden darauf sogleich in die Luft gehoben und weggeführt.

Diese fahrt kann sowohl bei Cage, als bei Nacht geschehen, sichtbarer oder unsichtbarer Weise, wie es die Here jedesmal verlangt und ihrer Convenienz am angemessendsten findet . . . .

Sobald sich die Hegen mit der Cenfelssalbe bestrichen und ihre Fauberformel hergemurmelt hatten, nahmen sie einen Besen oder Ofengabel, Spinnrocken oder dergl. zwischen die Beine — und fort gings durch den Schornstein. Der eigentliche Cräger war aber der here zugetheilte Geist.

Undere Luftfahrten geschahen auf ausgebreiteten Mänteln und hießen Mantelfahrten. So reiste Dr. Kaust am liebsten.

Die schwedischen Beren bedienten fich gewöhnlich der Bocke.

Bekker und Schwager erzählen folgenden drolligen Unsinn, der aber geschichtlich characteristisch ist. "Oft nahmen die schwedischen Hegen gute Freunde, Nachbarinnen und Kinder mit nach Blokula. Dadurch ward die Gesellschaft vermehrt. Sie steckten dann dem Bock nur eine Stange zu einem gewissen Ort hinein, auf diesen konnte sich die ganze Reisegesellschaft alsdann vollkommen sicher niedersetzen und man hatte nicht zu befürchten, daß einer aus der Luft herabstel . . ."

In Waldshut am Rhein lebte eine alte Here, die allen verhaßt war. Su einer Hochzeit, zu welcher die meisten Bewohner des Städtchens geladen waren, wurde sie nicht gebeten. Darüber erbost, rief sie den Teufel an, daß er ihr helfen möchte, zur Bestürzung der Hochzeitsgäste ein entsetzliches Gewitter zu machen. Der Teufel wars zufrieden, hob sie sofort in die Luft und führte sie auf einen nahen Berg, so daß es einige Hirten auf dem felde recht aut mit Augen sehen konnten.

Nachher hat sie uns bekannt, daß es ihr hier an dem zum Gewittermachen nöthigen Wasser gefchlt habe, sie habe sich also ihres eigenen Wassers bedient und es in persönlicher Gegenwart des Cenfels nach dem Gebrauch beim Gewittermachen umgerührt. Darauf habe der Cenfel

felbst die Brühe in die Luft geworfen. Sofort sei ein entsetzliches Gewitter mit Schloken entstanden, die auf die Canzenden niedergefallen und fie auseinander gestöbert hatten. Nach dem Gewitter tam fie wieder nach Baufe, man schöpfte Verdacht deshalb gegen fie und als die Birten erzählten, was sie in der Euft gesehen hatten, ward sie von uns in gefängliche Baft gebracht und verbraunt. (Die Baare stehen einem ju Berge, aber so stehts bier erzählt.) - Dies mag genug sein gur Widerlegung derer, welche diese Begenfahrten für blofe Einbildung und Erdichtung halten, ja deren Einige fich zur Vermehrung der Beren und zum Schaden des Glaubens fogar erfrechen, zu behaupten, alle Zanberei gehöre unter die Undinge. Diefe Ceute eben find Schuld daran, daß fich die Beren fo entfetzlich vermehren und daß Diele, Gott zur Schmach, nicht bestraft werden können zc. zc. - Das vierte bis fiebente Capitel, in welchen von dem fleischlichen Umgang der Begen mit dem Tenfel 20., von dem Migbrauch geweihter Hoftien gur Tauberei die Rede ift, find eines Unszuges weder murdig noch fähig. Sie fteben gur Schande Sprengers, feiner Oberen und feiner Gehilfen am Berenhammer, ja der Menschheit überhaupt da.

Achtes Capitel: Von der Art und Weise wie Begen die Menschen in allerlei Chiergestalten verwandeln.

Manche Cente wollen dies bezweifeln und bernfen sich auf jenen Canon, welcher Jeden, der glandt, daß außer Gott Jemand irgend ein Geschöpf verwandeln könne, einen ungläubigen Sweister nennt. Diese Sweister zweifeln zum Nachtheil ihrer Seelen Seligkeit und so gehts, wenn man nur an der Schale nagt und (wie es in der papstlichen Inlle heißt) mehr verstehen will, als sich gebührt. — Und nun folgt etwas so Einziges in seiner Urt, daß ich mir die besondere Ausmerksamkeit der Ceser erbitte.

Dieser Canon handelt, fährt Sprenger sort, nur von den "vollkommenen" Creaturen, wie 3. 3. den Menschen, den Eseln und dergleichen.
(Originelle Classification!) Die "unwollkommenen" Creaturen, als Schlangen, Kröten, frösche, Mänse und dergl. kann der Teusel auch machen. Und von solchen spricht der Canon nicht. Wenn Creaturen der ersten Classe verwandelt werden, so scheint es freilich nur durch eine Verblendung der Phantasie zu geschehen. Inzwischen ist es selbst bei diesen noch nicht ausgemacht, was der Teusel alles vermag. Prästantius zum wenigsten erinnert sich immer sehr wohl, daß er einmal — ein Pferd gewesen war und Säcke zur Mühle getragen hatte.\*) Endlich was wollen diese Ungläubigen? Wollen sie Gottes Wort meistern? Ward nicht Aebukadnezar in einen — Stier verwandelt und fraß Hen? Dan. IV. 22. ff.

Aleuntes Capitel: Die Teufel steden den Menschen, wenn sie solche Verwandlungen bewirken, im Leibe und besonders in den Köpfen, ohne sie jedoch zu beschädigen.

(Dies Capitel fängt wieder einmal fehr gelehrt an.) Die Derblendung betrifft bald die äußeren, bald die inneren Sinne. Was folgt darans? Daf die bojen Beifter da, wo fie wirken, auch gegenwärtig fein muffen. Zwar kann fich mit Recht nur derjenige in die menschliche Seele begeben, der fie gemacht hat; aber die Ceufel konnen fich, wenn es Gott gulaft, doch auch in die menschliche Seele und in den Körper wenigstens - einschleichen. Die Seelenfrafte fteben mit der forperlichen Organisation in der allergenauesten Verbindung. Was fich hieraus folgern läft, ift, daß die Teufel 3. B. die Bestalt eines Pferdes aus der Gedächtniffraft, die ihren Sitz im Binterfouf hat, plötzlich bis mitten oder oben in den Kopf, wo die Phantasie ihr Organ hat und ebenso geschwind weiter nach dem Vorkopf hin, wo der sensus communis seine Belle hat, bewegen können und zwar mit folder Beschwindigkeit, daß der Menich darauf schwören follte, er habe ein leibhaftiges Pferd mit feinen eigenen forperlichen Augen gesehen.

Der Teufel (vielleicht der originellste und tragisomischste Gedanke im ganzen dicken Buch!) verrichtet diese Operation mit solcher Geschicklicheit, daß nicht einmal Kopfschmerzen dadurch verursacht werden. Dergleichen außerordentliche Wirkungen der Teufel und seiner Verbündeten, der Fanberer und Hezen, sind allerdings Wunderwerke, doch muß man sich hüten, sie als wahre Wunder zu betrachten, die nur Gott und den heiligen zustehen zc. Chatsachen sind die beste Widerlegung der Zweister. Darum wollen wir hier eine solche zur Bestätigung anführen: In einer gewissen Stadt im Elsaß — wahrscheinlich Straßburg — spaltete einmal ein holzhaner Holz. Plöglich kommt eine große, schwarze, glänzende Katze und

<sup>\*)</sup> Wem fällt hier nicht die köftliche Erzählung des Apulejus, der goldne Esel bei? Die auch wiederholt im Hegenhammer angesährt wird. Ein tolles Buch, in welchem die unglaublichten Geschichten vorkommen. Siehe den Anhaug. Dieses, die Sitten seiner Zeit mit draftischer Offenheit schildernde classische Buch, ift 1881 originalgetreu reproduzitt worden und in einer Liebhaberausgabe zum Preise von 8 Mt. von H. Barsdorf in Leipzig zu beziehen.

neckt fich mit ihm. Er will fie wegjagen, da kommt eine zweite. Er folägt nun nach diefer. Da kommt fogar eine dritte, immer eine größer und feifter als die andere. Jett greifen fie ihn mit vereinigten Kräften an. Die eine beifit ihn in die Beine - die andere fpringt ihm nach dem Geficht - die Dritte verfratt ibm die Bande. Sein Inftand wird verzweiflungsvoll. Er will die flucht ergreifen, jedoch die Scham hielt ihn gurnd. Wüthend ergreift er ein Scheit Holz und schlägt damit auf die Katzen los. So macht er fich endlich Luft. Der einen giebt er einen Creff an den Kopf. Der andern schmeift er den Ruden ein. Der letten wirft er, als fie die flucht ergreift, mit einem Scheit Bolg noch ein paar Beine unterm Leibe entzwei. So endigt fich der feltsame Kampf und er haut nun wieder Bolg. Unf einmal, nngefähr eine Stunde nach diefem Unftritt, erscheinen die Kerkermeister und schleppen den Unglücklichen, ohne ihn gur Rede kommen gu laffen, von feiner Urbeit hinmeg, vor den Stadtrichter, der aber fo aufgebracht über ihn ift, daß er ihm das Behor verweigert und den Bütteln den Befehl ertheilt, fie follten ihn nur einftweilen ins Soch werfen, wo die hinein famen, die das Leben verwirft Bier jammerte der arme Mann drei gange Cage in dem erbärmlichften Zustand und beflagte fich bauptfächlich darüber, daß man ibm das Behör verweigerte, da er doch nichts Boses gethan hatte. (Das hieß damals Juftig und fo kommen im Berenhammer eine Menge Beispiele vor!)

Die Wächter sowohl, als andere Leute in der Stadt, brachten den wüthenden Richter endlich dahin, daß er dem Eingekerkerten ein Verhör bewilligte und da sollte sein Verbrechen sein, daß er an dem und dem Cage, zu der und der Stunde drei der vornehmsten Damen der Stadt so erbärmlich zugerichtet hätte, daß keine davon vom Bett aufstehen könne. Ich habe, entgegnete er erstaunt, in meinem Leben keine frau geschlagen und zu jener Zeit, da man mich beschuldigt, habe ich holz gehanen, wie ich mit vielen Zeugen und den Gerichtsdienern selbst beweisen kann.

Alls sich der Richter gar nicht wollte befänstigen lassen, erzählte Beklagter nach einigem Besinnen weiter: ich erinnere mich wohl, in besagter Stunde drei Katzen, welche mich ansielen, geschlagen zu haben, das waren aber keine vornehmen Frauen. Alle Anwesenden erstaunten und beneideten ihn über seine Reden, zumal als er Alles umständlich berichtete; er wurde entsessell und mit dem Besehl, die Sache Niemand zu sagen, heimgeschieckt.

Das zehnte bis dreizehnte Capitel, welche von den leiblichen Besitzungen des Ceufels, Wiederholungen früherer Capitel, Hebammen, Kinderfresserinnen 2c. handeln, übergehe ich, als nicht wesentlich zur Geschichte gehörend. Aur aus dem dreizehnten Capitel stehe folgender merkwürdiger, Staunen erregender Dialog hier:

Bei einer lang anhaltenden Durre seufzte ein alter schwäbischer Bauer in Gegenwart seiner achtjährigen Cochter, Abends in der Kuche:

Vater: Wirds denn nicht wider regnen! Alle Früchte gehen ja so Grund!

Mädchen: Ei, Vater, wenn ihr Regen wollt, so will ich reguen laffen.

Dater: So! Kannft du Regen machen?

Mädchen: Ja, Vater! Nicht allein Regen, sondern auch Hagel und Donnerwetter.

Dater: Wer hat dich denn das gelehrt?

Mädchen: Die Mutter; aber ich solls beileibe nicht sagen u. s. w. Aber es wurde den Inquisitoren doch bekannt. Das Capitel schließt mit den Worten: diese gottlose Mutter ward von uns zur Haft gebracht und verbrannt, das Mädchen aber wurde gerettet. — So im Hexenhammer pag. 327! —

Dierzehntes Capitel: Wie die Hegen das Dieh zu behegen pflegen. Mit dem Hegen-Melken hat es nach Sprenger folgende Zewandtniß: Die Hegen stoßen ein Messer in die Wand, nehmen einen Milcheimer zwischen die Kniee und rufen dann den Ceusel an, er möchte ihnen doch aus dem und dem Haus, von der und der Kuh die Milch verschaffen. Unn melkt der Ceusel in der größten Geschwindigkeit die Kuh und bringt der Hege die Milch, wo es denn nicht anders aussieht, als wenn sie selbige aus dem Messersiel herauszöge.

Eine höchst merkwürdige Begebenheit, bei der einem der Verstand ausgeht, wird pag. 330 erzählt.

Eine Gesellschaft Reisender geht bei einem fluß vorbei, an dem eine Herde Kühe weidet. Einer von ihnen ist lüstern und wünscht sich gute Maibutter. Da wollen wir schon Rath schaffen, sagte ein Underer, geht in den fluß und stößt das Wasser mit den Händen rückwärts, als ob er butterte. Eine kurze Zeit hernach brachte er aus dem Wasser eine ganze Menge der vorzüglichsten Maibutter zum Vorschein, wie sie die Bauern zu Markt zu bringen pflegen, die Jedem, der sie kostete, sehr gut schneckte.

Das Dieh behegen die Hegen so, wie sie die Menschen behegen, durch Unrühren oder auch nur durch Unsehen. Oft vergraben sie aber auch allerhand Fanbergerüthe, zaubrische Pulver, Bilder, Kröten, Siechsen, Schlangen 2c. unter die Chürschwelle, wovon das Dieh dann krank wird, die Milch verliert 2c.

Bisweilen grabt die Hege aber auch nur ein Loch und der Teufel thut die Sachen selbst und personlich hinein, wie es eine zu Ravensburg verbrannte Hege den Herren Sprenger und Institor selbst gesagt hat.

fünfzehntes Capitel: Wie die Hegen Donnerwetter machen, Menschen und Dieh durch Hagel und Blitz zerschmettern, die Wiesen, Saaten, Baume 2c. beschädigen. Dies ist wieder eins von den gelehrten Capiteln.

Den Beweis aus Gottes Wort gründet der Verfasser hanptsächlich auf hiob I. u. II., dieser classischen Capitel in der hegerei. hier nur den Schluß des 15. Capitels.

Don Ravensburg bis Salzburg verwüsteten schreckliche Gewitter einen Strich Landes von beinahe 28 deutschen Meilen. Das Volk schrie laut über die Hegen, denen Jedermann dies Unglück zuschrieb. Wir ließen also (eigene Erlebnisse der Verfasser des Hegh.) ein paar alte, übelberüchtigte Weiber einziehen, folkerten sie und da zeigte sichs, daß wir wirklich die rechten getrossen. Sie bekannten Alles. Und wie hatten sie ein so entsetzliches, weit ausgedehntes Unglück bewirkt? Sie hatten auf Besehl des Teusels ein Grübchen gegraben, das Wasser darin mit den Lingern unter Hersagung der Janbersormeln umgerührt, die schnntzige Janche daranf in die Luft geworfen und solchergestalt 28 Meilen fruchtbaren Landes verwüsstet. Man verbrannte sie.

fallet nieder, alte gute Mütterchen, fallet nieder und danket Gott, daß diese Zeiten vorüber sind! Ewiger Auhm bleibe den Edlen der vorigen Jahrhunderte, einem Spee, Molitor, Wier, Zecker, Thomasius, Reiche, Hanber, Dell'Ossa und anderen, welche den Herenunssinn zu bekämpfen und die Unmenschlichkeit der Herenprocesse zu zeigen wagten, zu einer Zeit, da noch Gefahr des Lebens damit verbunden war. Sie gehören zu denen, welche dazu beitragen, uns wieder mit der Menscheit auszusöhnen!

Sechszehntes Capitel: Ueber dreierlei Urten von Fauberei, denen be- fonders die Manuspersonen ergeben find.

Die ersten sind zauberische Bogenschützen. Ein Unglücklicher, dem ein Tauberer dieser Urt den Cod zugedacht hat, ist verloren. Wenn ihn der Schütze auch gar nicht sieht und wenn er auch gar nicht einmal

weiß, wo sich der zum Code Geweihte befindet — der Ceufel lenkt den Pfeil schon so, daß er trifft. Zu dieser Kunst wird ein besonderes Bündniß mit dem Ceufel erfordert.

Jur zweiten und dritten Classe gehören all die, welche Pfeile, Schwerter 2c., ja sogar Kanonen (pag. 342) beschwören können, daß sie kumpf werden, nicht tressen, nicht losgehen — und was der Collheiten mehr sind. Sie bedienen sich hierzu des Nestelknüpsens, allerlei Jauberlieder, Segensprechereien 2c. Einige haben es in der Kunst so weit gebracht, daß sie auf bloßen Schwertern ohne Schuhe und Strümpse herum gehen können. Die Verfasser klagen recht jämmerlich darüber, daß diese Ceuselskerle leider von den großen Herren so sehr in Schutz genommen würden und wollen nicht recht heraus damit, wie sie zu bestrasen seinen. Dergleichen Beschützer, Hehler und Vertheidiger seien Bösewichte, sehen sie drohend hinzu, sind aber selber als Ketzer und Upostaten zu betrachten und wären billig wohl auch so zu bestrafen. —

Ann folgt die "zweite Hauptfrage" des zweiten Cheils: Wie die Fanberei zu heben und zu heilen sei.

Eine einzige Erzählung giebt dem Lefer auch von diesen außerordentlichen Capiteln eine genügende Probe.

Der Teufel hat tausenderlei Mittel, die Menschen, und besonders unschuldige und gottesfürchtige Mädchen, zu verstricken und in seine Aus ziehen. Er kann sich, um seine Zwecke zu erreichen, selbst zu — Salat machen!

Eine sonst ehrbare Nonne, die aber die Kirchengesetze nicht genau genug befolgte und sich nicht oft genug bekreuzte, aß einmal Salat. Kaum hatte sie ihn gegessen, als sie Regungen empfand, welche sich mit ihrem Stand nicht vertrugen. Bald darauf macht ein angenehmer Junggeselle mit ihr Bekanntschaft. Nachdem beide vertrauter geworden waren, fragte sie der schöne Jüngling einmal: Weißt Du denn auch wer ich bin? Nein, sagte die Nonne mit einiger Bestürzung. Ich bin der Teusel. Erinnerst Du Dich noch jenes Salates? Der Salat war ich, und indem Du Dir einbildetest, Salat zu essen, hast Du eigentlich mich selbst geaessen! (So steht es buchstäblich da!)

Unter den biblischen Mitteln wird in diesem Capitel besonders Rauch empsohlen, gleichviel von was für Holz; denn Rauch könne der Censel gar nicht leiden.

Man hat eine Legende, worin der Erzengel Gabriel einer Nonne ein Stud Holz von einem Baum aus dem Paradies bringt, um damit

gegen den Teufel Ranch zu machen. (Verwunders sich Aiemand über diese seltsame Reliquie, sagt Horft in Paranthese, denn in einer Reliquiensammlung wurde einstmals ein Stück jener Leiter gezeigt, die Jakob im — Craum gesehen hat.) — Unn wir glauben, die Ausstellung des h. Rockes, welche jüngst, zu Ende des 19. Jahrhunderts, zu Trier statthatte und mehr denn 13-2 Millionen gläubige katholische Christenseelen dahin gezogen hat, ist das beredteste Tengnis dafür, daß auch wir, trotz aller Ausstellung in einem Teitalter leben, über welches nach abermals Hunderten von Jahren ein neues — vielleicht geläuterteres Menschengeschlecht kopfschüttelnd zu Gericht sitzen wird.

Der dritte Cheil des Herenhammers besteht aus einem Criminalcoder, wie sowohl vor geistlichen als weltlichen Gerichten wider die Zauberer, Heren und Ketzer inquirirt werden soll. Er enthält 35 Fragen oder Abschnitte, in welchen von der Art, den Process anzusangen, sortzusetzen und das Urtheil zu sprechen, einzeln und umständlich gehandelt wird. Dieser Cheil beginnt mit einer 25 Seiten lang ventilirten Frage: Wer competenter Herenrichter sei?

Die Hegenrichter erscheinen in Deutschland, die Bulle Innocenz VIII. in der Hand. In dieser waren Hegerei und Ketzerei nach damaligen Teitansichten durcheinandergemengt. Bald zogen sie Männer und Franen, Schuldige und Unschuldige, Uebelberüchtigte und Unbescholtene vor ihr blutiges Tribunal.

Angenscheinlich wurden dadurch die Rechte der gesetzlichen (weltlichen) Obrigkeit nicht allein, sondern auch die Jurisdiction der Bischöfe, wie solche bis jetzt von ihnen ausgeübt worden war, auf das empfindsamste geschmälert. Die Macht der Inquisitoren, sagt Hanber, wurde bald so groß, daß sie den Obrigkeiten und Vischöfen über den Kopf wuchsen und nach weltlichen und kirchlichen Rechten nichts mehr fragten.

Sie fanden daher beim Anfang ihrer Operationen mehreren Orts Widerftand, vorzüglich bei der boberen Geiftlichkeit.

Hunächst gegen diese, so wie überhanpt gegen Alle und Jede, welche ihre Gerechtsame als päpstliche Inquisitoren zu beeinträchtigen sich herausnahmen, war diese Einleitung geschrieben; und insofern hat sie historische Bedeutung. Der Inhalt selbst aber verdient keinen Auszug; es dreht sich darin alles um den Punkt, daß Zauberei immer anch Ketzerei sei und umgekehrt; und von jetzt an werden die beiden Worte Hererei und Ketzerei stets als völlig gleichbedeutend, abwechselnd mit einander, durch den ganzen Eriminalcoder gebraucht.

Erste frage: Wie der Hegenprocef einzuleiten fei?

Dem Himmel sei Dank, daß jetzt so keine Processe mehr eingeleitet werden dürfen! Folgende Periode mag ein genügendes Beispiel geben. —

Die Untersuchung kann ohne alle vorhergegangene Denunciation auch auf das bloße Gerücht, daß es da oder dort Hegen gäbe, anfangen, denn da ist es die Psticht des Richters, in einer so seelengefährlichen Sache nicht erst einen Denuncianten oder Unkläger abzuwarten, sondern sogleich ex officio zu inquiriren.

Zweite frage: Don der Anzahl der Zengen. Das Gewöhnliche: in zweier oder dreier Mund besteht die Wahrheit. Doch solle der Richter vorsichtig sein. (Es ist hier einige Menschlichkeit sichtbar.)

Dritte Frage: Darf ein Richter Tengen zusammen suchen, sie durch einen Eid zwingen, die Wahrheit zu sagen, auch sie mehrmals eraminiren? Das darf er! Tumal wenn es ein geistlicher Richter ist!

Dierte Frage: Was muffen die Tengen für Eigenschaften besitzen? Mit Abschen lieft man bier:

Excommunicirte, Mitschuldige, Infame, entlaufene liederliche Knechte werden in Glaubenssachen jeder Art als Kläger und unverwersliche Zeugen zugelassen, ja in Ermangelung bessere Zeugen wird der eine Ketzer gegen den andern, die eine Here gegen die andere als unverwerslich angesehen; nämlich wenn sie wider den Beschuldigten zeugen, nicht aber für ihn und in jenem fall können auch der Mann wider die fran, die Kinder wider den Dater zeugen 2c.

fünfte frage: Sind Bauptfeinde auch als Zeugen gugulaffen?

Wenn einer dem Beschuldigten erweislich nach dem Ceben getrachtet hat, nicht. Ift die feindschaft aber nicht capital, wie 3. 3. die feindschaft der Weiber unter einander, die sich bekanntlich über Kleinigkeiten gern zanken, so macht ihre Aussage einen halben Beweis aus. Kommt sie mit der Aussage eines andern Zeugen überein, so macht sie einen ganzen Beweis aus.

Hier giebt Horst folgendes Beispiel:

Michel Hannese's Unn Lies sagt aus, daß ihr Hann Peter's Bärbel, mit der sie sich eben gezankt hat, ihr Kind behert habe: Halber Beweis! Ein anderer Hallunke zeugt, daß Hann Peter's Bärbel seiner Kuh vor sieben Jahren die Milch genommen habe: Ganzer Beweis; und Hann Peter's Bärbel wird als des Lasters der Hererei überwiesen, zum feuer verdammt. Rechtsurtheil!

Das nun folgende zweite Capitel handelt davon, wie der Procef fortgeführt werden soll.

Don hier an wird mit jedem Blatte alles dunkler, schrecklicher, empörender!

Buerft in der sechsten frage: Generelle fragestücke für die Zengen.

Dann: Erfter Uct: Generalfragen über einen Zauberer oder eine Bere.

Mun: Besondere Fragstücke.

hiervon muffen wir einige anführen.

Ob ihr bekannt sei, daß sie die Ceute für eine Hege hielten? Warum sie sich im Stalle oder auf dem felde habe sehen lassen? Warum sie das Dieh oder Kind berührt habe?

Wie es gekommen, daß felbiges gleich darauf krank geworden? Was sie bei Entstehung des Hagelwetters auf dem feld zu schaffen gehabt habe?

Woher es komme, daß ihre Kuh mehr Milch gebe, als drei oder vier Kühe anderer Leute? u. s. w.

Siebente Frage: (zweiter Act.) Ob die Beschuldigte für eine Hege zu halten sei, und wann man sie für eine erwiesene Hege zu halten habe?

Achte Frage: Wie die Hexe zur gefänglichen Haft gebracht werden solle?

Bieraus nur eine, aber geschichtlich merkwürdige Stelle:

Es ift sehr rathsam und erlaubt, eine solche Gefangene, sobald man ihrer habhaft werden kann, sofort von der Erde aufzuheben, damit sie mit ihren Füßen den Erdboden nicht mehr berühren kann, denn ohne diese Dorsicht steht zu befürchten, daß sie sich durch Fanberei wieder in Freiheit setze.

Dies war die allgemeine Meinung. Der Volksfage nach wurden die angeblichen Hexen deshalb schwebend aufgehangen verbrannt.

Neunte Frage: (Vierter Uct.) Was nach der Gefangennehmung zu thun sei? Und ob man den Gefangenen auch die Namen der Tengen zu nennen nöthig habe?

Es steht lediglich beim Aichter, ob er der Juquisitin die Namen der Teugen nennen und sie ihr unter Augen stellen wolle oder nicht; denn er hat gar nicht nöthig, die Angeber unnöthigerweise in Gefahr zu bringen.

Zehnte Frage: (fünfter Uct.) Wie die Defension zu gestatten und ob ein Unwalt anzuordnen sei. Der Schluß dieses, die größte Indignation erregenden Capitels lautet:

Vertheidigt der Defensor seinen der Ketzerei verdächtigen Clienten über Gebühr, so wird er billig für noch schuldiger gehalten als der Jauberer oder die Beze selbst, nämlich für einen Hezen, und Ketzer-Patron, der gefährlicher ist als ein Hezenmeister. In dem Maß, als er hitzig bei seiner Defension zu Werke geht, steigt der Verdacht gegen ihn!

Beift das nicht der Gerechtigkeit spotten!

Ich muß hierbei an die Chatsache erinnern, daß in der allerjüngsten Vergangenheit Deutschlands ganz ernsthaft die Frage ventilirt ist, ob es einem Vertheidiger gestattet sein dürfe, seine Clienten darüber zu belehren, daß sie gegebenen Falls das Recht hätten, ihre Aussage zu verweigern? Eine Sache, welche z. B. in England so hoch gestellt ist, daß jeder Richter beim Eintritt in die Verhandlung selbst die Angeslagten auf dies ihr schönes Menschenrecht ausmerksam macht! — Wer deufst hierbei nicht an Salomos Worte, Prediger I. 2.?

Eilfte Frage: (Sechster Act.) Was der Anwalt zu thun habe, wenn ihm die Namen der Tengen nicht bekannt gemacht werden?

Zwölfte Frage: (Siebenter Act.) Wie man eine Codfeindschaft zu erforschen habe.

In diesem Capitel kommen schamlose Dinge vor, und es ift in jeiner Urt eins der intereffantesten im gangen Begenhammer. davon zu überzeugen, ob eine wirkliche Codfeindschaft stattfinde oder nicht, muß der Richter gu allerhand fündlein oder Rechtspfiffen feine Buflucht nehmen, die dadurch erlaubt werden, daß man fie gum Besten der Religion und des gemeinen Wesens anwendet. (Natürlich! in majorem dei gloriam!) Sagt doch selbst der Upostel: "Da ich verschlagen war, hab' ich fie mit Lift erwischt." Bierzu bemerkt Borft febr richtig: Ein feiner Upoftel! der in dem Sinn, wie es der Begenhammer hier nimmt, fo etwas gesagt hatte! fataler Weise hat Berr Sprenger nur den Apostel und den Ort, wo die merkwürdige Stelle in der Bibel fteht, zu nennen vergeffen. Die Wahrheit ift, daß fie nirgends fteht. Was foll man hierzu fagen?" 27un, wir glauben für dies und ähnliches nichts weiter hinzuschreiben zu brauchen, als Pfaffen! Pfaffenlogit! Pfaffenmoral!

Die Verfasser des Herenhammers theilen uns nicht weniger als fünf solcher ehrlicher und ihrer Behanptung nach apostolischer Kniffe oder Knuftgriffe mit.

Erster Kunstgriff: Der Aichter giebt dem Defensor Abschrift der Unklage und Aussagen der Zeugen, letztere aber ganz durch einander geworfen, so daß 3. B. Zeuge 1 Zeuge 6, und Zeuge 2 Zeuge 5 n. s. w. wird, und so weiß Inquisit nicht, wer zuerst gegen ihn ausgesagt hat und muß gefangen werden 2c.

Tweiter Kunstgriff: Man mischt in die dem Defensor mitzutheilenden Acten in der Abschrift allerlei ganz fremde facta mit ein, die in der Untersuchung ganz und gar nicht vorgekommen, aber anderwärts von Heren eingestanden oder verrichtet worden sind. Es thut gar nichts, daß sie dem gegenwärtigen Inquisiten von Angebern, Klägern und Zeugen nicht zur Last gelegt worden sind, denn der Inquisit und Desensor werden dadurch doch so confus gemacht, daß Zeide nicht herausbringen können, wer dies oder jenes ausgesagt hat."

\*So gedruckt im Herenhammer pag. 502 u. ff., ein Commentar hierzu ist überflüssig, wie wir's auch bei diesen beiden "Kunstgriff-Proben" bewenden lassen wollen!

Dreizehnte Frage: (2lchter 2lct.) Was der Richter vor dem Berhör in der Folterkammer zu beobachten habe?

Ein ehrbarer Mann begegnete zu Speier einem Weibe auf der Straße, der er seine Waare nicht so wohlseil verkausen wollte, als die Heze es verlangte. Sie rief ihm nach, "bald wirst Du wünschen, daß Du Deine Waare losgeschlagen hättest!" — Und in dem Moment ist der Mann behezt, er kann nicht von der Stelle, und sein Mund wird ihm bis an die Ohren ausgedehnt. Hier fragt's sich, konnte der Richter nicht die Heze sofort als überwiesen verdammen? Aein. Denn das eigene Geständniß muß erst auf der Folterbank dazu kommen 2c. —

Hegen, die dem Teufel viele Jahre mit Leib und Seele ergeben gewesen sind, macht er oft auf der folterbank so fest und unempfindslich, daß sie sich lieber alle Glieder am Leib zerreißen lassen, als daß sie etwas bekennen. Undere aber, die ihm nicht so treu waren, verläßt er, die sind dann leicht zum Geständniß zu bringen.

Dierzehnte Frage: (Neunter Uct.) Wie eine Here zur Cortur 3u verurtheilen sei, wie man sie am ersten Cage zu foltern habe, und ob

man ihr das Leben versprechen durfe, um sie zu einem freiwilligen Geständniß zu bringen?

Das Letztere wird bejaht. Ins diesem entsetzlichen Capitel nur eine Stelle:

Käßt sich die Here den ersten Tag auf der Folterbank auf nichts ein, so fährt man den andern und dritten Tag damit fort; denn man darf die Folter freilich nicht "wiederholen", wenn sich nicht neue Indicia ergeben haben, aber "fortsetzen" darf man solche. Der Richter nunf das Urtheil dann also publiziren: Wir verurtheilen Dich, daß Morgen die Folter mit Dir "fortgesetzt" werden soll zc. zc.

fünfzehnte frage: (Zehnter Uct.) Ueber die fortsetzung der Cortur, die Cautelen und Zeichen, woran der Richter eine Heze erkennen kann; ferner, wie er sich vor ihren Zanberkünsten zu hüten und dem durch Sanber bewirften Stillschweigen auf der folter zu begegnen habe.

Bei der größten Gemüthsfassung kann man diese 7 Blätter nicht ohne Schmerz und Sorn über die gänzliche Verleugnung menschlichen Sinns und menschlichen Gefühls lesen. Aur einige Stellen hier, da sie "geschichtlich" sind.

Will der Richter wissen, ob die Beze sich durch Hezerei die Gabe des Stillschweigens erworben habe, so gebe er wohl Acht, ob sie bei Vorzeigung der folterinstrumente auch weinen könne, denn aus Ueberlieferungen unserer glaubwürdigen Vorsahren ist es bekannt, daß eine heze, wenn sie dazu aufgefordert wird, — wein' einmal den Angenblick!!! — keine Chränen vergießen könne, sondern sich nur so austelle und deswegen Angen und Wangen mit Speichel naß mache. Und darum sollen Richter und Priester die Hezen, um die Sache zu erforschen, mit Ausseugen der Hände auf deren Kopf im Aamen der heil. Dreisfaltigkeit feierlich folgendermaßen beschwören:

"Ich beschwöre Dich N. N. im Aamen der heil. Dreifaltigkeit hiermit durch die bittern Chränen Zesu Christi, die er am Kreuze vergossen hat; durch die heißen Chränen der allerglorwürdigsten Jungfrau, die sie so reichlich hat über die Wunden ihres Sohnes stießen lassen; durch die Chränen aller Jünger und Apostel Christi, die sie in ihrem Teben und Sterben geweint haben. Durch die Chränen aller Heiligen und Auserwählten Gottes, die sie auf dieser Welt vergossen haben und die der Herr nun von ihrem Augesicht gewischt hat: daß Du N. N., im falle Du unschuldig bist, auf der Stelle hänfige Chränen vergießest, so

Din aber schuldig bift, gar keine. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Umen." —

Das waren über Cod und Leben entscheidende Rechtsersindungen des Mittelalters! Solche Beschwörungen geschahen im Augenblick, wo die Unglückseligen ausgekleidet, ihnen die Qualgerüste und Marterinstrumente vorgezeigt wurden; oder auch, wenn sie an allen Gliedern zerrissen, eben von der folter abgenommen waren. Nach psychologischen Geschen wäre es, da sie gerade jetzt "auf der Stelle" (heißt es deutlich im Hezenhammer) weinen sollten, ein Wunder gewesen, wenn sie unter solchen Umständen hätten weinen können.

Der heilige Forn, von dem man sich ergriffen fühlt, kann kaum dadurch gemildert werden, daß man sich sagt, daß der Verstand und die Sinne der Hexenrichter durch Alberglauben und fanatismus gänzlich verwirrt waren.

Weiter muß sich ein Aichter sehr in Acht nehmen, daß ihn die Here nicht allenfalls berühre; er trage auch beständig geweihte Kräuter und hauptsächlich beschworenes Salz bei sich 2c.

Man hat auch Beispiele, daß sich die Hegen viele Mühe gaben, den Richter und seine Gehilfen eher ansehen zu können, als sie von ihnen gesehen wurden. Dann verlor sich aller Forn und Grimm bei den Gerichtspersonen und sie setzten gewöhnlich die Hegen bald wieder auf freien fuß 2c.

Also mit Forn und Grimm sollte nach Sprenger der Richter bei der Untersuchung zu Werke gehen, und that er das nicht, zeigte er einige Menschlichkeit gegen die Unglücklichen — so hatten sie ihn behert! Entsetzlich! —

Man laffe also, heißt es weiter, die Hege "rücklings" in die Stube führen oder tragen, bekreuze sich in dem Moment, und breche so die Macht der alten Schlange. Dazu ist auch, wie gesagt, sehr dienlich, daß die Hege keinen Juß auf die Erde bringt, damit sie ihrer Zauberkraft beraubt werde.

Auch muß man einer Hexe alle Haare vom Leib abscheren, und diese Vorsicht muß sich auch auf die geheimsten Orte beziehen. Ohne dies Mittel sind Manche gar nicht zum eigenen Geständniß zu bringen. Die Gabe, auf der folter zu schweigen, schreibt sich bei solchen aus drei Quellen her:

1. Aus einer natürlichen Verstockung des Gemüthes, da Einige dagegen so weich sind, daß sie bei der geringsten Cortur sofort alles

gestehen, auch wohl Unwahrheiten, um nur von der Folter zu kommen, indessen andere sich lieber alle Glieder in Stücke zerquetschen lassen, als sich zu einem Bekenntniß herbeilassen.

- 2. Eine andere Ursache des hartnäckigen Stillschweigens sind Zaubersalben, welche die Heren bei sich in den Kleidern oder in den Haaren verborgen halten, daher diese auf das vorsichtigste am ganzen Leib weg geschnitten werden mussen.
- 3. Können auch andere, noch so weit entfernte Begen eine solche dergestalt bezaubern, daß sie auf der folter keinen Saut von sich geben kannt.

Bei Regensburg waren verschiedene berühmte Hexen, die zum Scheiterhausen verdammt waren, doch war zugleich in der Sentenz bemerkt, daß sie ersäuft werden sollten, falls das fener keine Gewalt über sie haben sollte. Es half aber Alles nichts! Man konnte sie weder verbrennen noch ersäusen. Da befahl in dieser großen Aoth der Richter der ganzen Gemeinde ein dreitägiges Beten und Fasten an, worauf es Jemandem kund gethan wurde, (wer war dieser Jemand, vielleicht Herr Sprenger selbst?) daß sie unterm Arm ein Faubermittel zwischen fleisch und Haut eingenäht hätten. Sobald dies herausgenommen war, brannten sie, wie sich's gehörte. (So zu lesen im hexenhammer pag. 520.)

In Deutschland will man das Haarabscheren, besonders an den geheimen Cheilen, nicht für ein ehrbares Mittel gelten lassen; deshalb wir Inquisitoren uns auch, nach weggenommenen Haaren\*) des Gefäßes mit Weihwasser bedient, wobei wir jedesmal die h. Dreieinigkeit dreimal nüchtern anriesen und die Hegen alsdann das Getränk trinken ließen 2c.

In anderen Gegenden aber haben die Inquisitoren noch immer das Ubscheren vornehmen lassen, wie uns denn unser vielgeliebter College Cumanus vor Kurzem berichtet hat, daß er allein in dem vorigen

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift, wie Schwager richtig bemerkt, dunkel. «tonsis capillis» sagt er, zeigt doch immer an, daß die Haare bereits weg waren. Vernuthlich nußte sie der Büttel abscheren, und die insamen Schurken von Inquisitoren konnten so doch wenigstens iagen, daß sie es nicht selbst in Person gethan hätten. Es ist auch immer Observanz in Deutschland geblieben, alles Haar wegzuscheren. Ju dem Zwerke nahm der Schindersknecht die Weiber mit sich in eine besondere Kammer. — Dem allgemeinen Aberglauben nach trug jede Here ein besonderes Malzeichen vom Teusel an sich, das sich gewöhnlich an den verdorgenen Theilen besinden sollte. Die Schindersknechte wurden daher angewiesen, dasselbe auszuschossen. Mit Schauder und Entrütung lieft man bei Hauber, Schwager u. Und., was hierbei öfters für Brutalitäten und Unmenschlichsteiten vorkamen.

Jahr 1495 in der Gegend vom Wormserbad 41 Hegen habe am ganzen Leib rafiren und darauf verbrennen lassen 2c.

Sechszehnte Frage: (Eilfter Act.) Von der Teit und der zweiten Urt des Verhörs, welche der Richter zu beobachten hat.

Wieder folgt ein ganges Regifter von niederträchtigen Kniffen, wie man die Hegen, selbst wenn sie durch die folter zu keinem Geständniß zu bringen wären, dennoch öfters ihrer Verbrechen überführen könne.

Hilft alles nichts, heißt es in der fünften Cautel, so lasse sie der Richter in ein entserntes Gefängniß bringen; der dortige Gesangenwärter stelle sich an, als wolle er eine weite Reise machen: einige Freunde oder andere ehrbare Weiber besuchen inzwischen die Gesangene und versprechen ihr, sie wollten ihr zur flucht behülslich sein, wenn sie sie zuvor auch nur etwas von ihren Künsten lehren wolle . . . so sind schon Manche von uns gesangen worden.

Siebenzehnte Frage: Ueber die Reinigungsmittel auf Seiten der Hegen und was von der Probe mit einem glühenden Eisen, zu der sie sich oft erbieten, zu halten sei.

Die feuerprobe wird durchaus widerrathen und zwar aus folgenden beiden höchst wichtigen Gründen.

- 1. Weil die Teufel ftarte Kräuterkenner feien und es Kräuter gabe, die vorm feuer schützten.
- 2. Weil der Tenfel in der Geschwindigkeit selbst einen andern Körper zwischen die Band und das glühende Eisen schieben könne.

Hierauf folgt wieder eine der unerhörtesten Begebenheiten, deren der Hexenhammer so ungahlige bietet.

Der junge Graf von Fürstenberg, der in solchen Inquisitionssachen noch wenig Ersahrung hatte, gestand vor drei Jahren einer Here die Feuerprobe zu, wozu sie sich auf der folter erboten hatte. Es ward ihr zuerkannt, daß sie drei Schritte mit dem glühenden Eisen in der hand gehen solle. Sie ging sechs Schritte und erbot sich, noch weiter zu gehen!

Achtzehnte Frage: Wie das Endurtheil abzufassen sei?

Neunzehnte Frage: Auf wie vielerlei Urt Jemand so verdächtig werden könne, daß ihm die Codesstrafe zuerkannt werden muß.

Zwanzigste Frage: Ueber die erste Urt, ein Urtheil zu fällen.

Einundzwanzigste Frage: Wie man wider eine blos berüchtigte und angeklagte Person ein Urtheil zu fällen habe.

Zweiundzwanzigste Frage: Ueber die dritte' Urt, die Berüchtigten zu fragen und sie zu foltern.

Helfen Tortur und gütliches Einreden nicht, heißt es pag. 553 noch einmal, so kann der Richter den andern Tag, oder auch den dritten Tag dazn ansetzen, mit der Tortur zu continuiren; zu continuiren sage ich, denn wiederholen darf er sie nicht eher, bis sich neue Indicien hervorgethan haben, aber die Continuation ist nirgends verboten.

Dreiundzwanzigste Frage: Ueber die vierte Urt, eine Denuncirte zu verurtheilen, die einen Argwohn wieder sich hat.

Sie muß alle Keterei abichwören.

Dierundzwanzigste Frage: Ueber die fünfte Urt, ein Urtheil über Jemand zu sprechen, der sich schon in einem ziemlich hohen Grade der Ketzerei verdächtig gemacht hat.

Er muß öffentlich in der Kirche alle Ketzerei abschwören. Der Pfarrer hält in Bezug darauf eine Predigt, ein Notarius verliest dann die Puncte, deren sich der Abschwörende verdächtig gemacht hat, aber nicht überwiesen ist. Ist er nun auch der Ketzerei der Hezen verdächtig, so soll solgende Clausel buchstäblich mit in den Eid eingerückt werden:

"Ich A. 21. schwöre zu der h. Dreifaltigkeit, daß nicht allein nur alle Ketzer und Abrünnige im höllischen Feuer ewige Pein werden leiden müffen, sondern auch insgemein Diejenigen, welche der Ketzerei der Hezen ergeben sind, die den dristlichen Glauben in die Hände des Teufels abschwören, sich einem unzüchtigen Umgang mit den Teufeln ergeben, deren Bosheiten ausüben, Menschen, Dieh und den Feldfrüchten schaden; auch schwöre ich ab den Unglauben und die Ketzerei, so einer freventlich und lügenhaft vorgiebt, es gäbe gar keine Hezen auf Erden und man dürfe sich nicht einbilden, als ob sie mit Hülse der Teufel so großen Schaden aurichten könnten, da diese Ketzerei, wie ich jetzt einsehe, den Aussprüchen der h. Kirche Gottes, ja selbst den kaiserlichen Gesetzen widerspricht, als welche die Hezen zum Feuer verdammen u. s. f. f."

fünfundzwanzigste frage: Sechste Urt, wie wider eine sehr Ber-

Ein äußerst Verdächtiger kann vielleicht keinen Irrthum im Gemüth und keine Halsstarrigkeit im Willen haben, nichtsdestoweniger muß er des Verdachts wegen als ein Ketzer zum Code verdammt werden, falls er sich durch Unsstüchte zu vertheidigen sucht, und nicht sofort die Ketzerei abzuschwören und alle Genugthung zu geben geneigt ist. (Welche Cyrannei!) .... ferner verurtheilen wir Dich, daß Du zur Strafe über Deine übrigen Kleider einen weiten grauen Kittel (welche Ketzer, resp. Hegenfittel genannt wurden) tragen sollst, wie ein Mönchshabit, jedoch ohne Kappe, mit safranfarbigen, ledernen Kreuzen, drei Handbreit lang und zwei breit, ausgeschlagen. Diesen Unzug sollst Du so und so lange tragen, in demselben sollst Du au Sonn- und festtagen vor der Kirchthür bittend dastehen, und überdies sollst Du noch so und so lange zum Kerker verdammt sein....

Sechsundzwanzigste Frage: Wie eine mit Grund Berüchtigte zu behandeln sei.

Siebenundzwanzigste Frage: Wie ein Ketzer zu behandeln sei, der zwar seine Ketzerei eingestanden, aber sich sofort auch bekehrt und Buße gethan hat?

Achtundzwanzigste Frage: Wie mit einer Person zu versahren, die einmal ihre Ketzerei eingestanden hat, darauf wieder in Ketzerei versiel und es nun abermals berent?

Reunundzwanzigste frage: Don den Strafen einer Person, welche die Ketzerei eingestanden, darauf nicht wieder rückfällig geworden, aber unbuffertig ist.

Dreißigste Frage: Wie ist Derjenige, welcher die Ketzerei eingestanden hat, aber ruckfällig und unbuffertig ift, zu bestrafen?

Einunddreißigste Frage: Wenn Jemand der Ketzerei überwiesen ift, aber Alles leugnet, wie ist da zu verfahren?

Sweinnddreißigste Frage: Was hat man zu thim, wenn eine Person der Ketzerei überwiesen ist, sich aber durch die Glucht gerettet hat?

Dreiunddreißigste Frage: Wie ist mit einer Person zu verfahren, die von einer schon verbrannten, oder — noch zu verbrennenden Heze angegeben worden ist?

In diesem Capitel zeigen sich einige Spuren von Bernunft und Menschlichkeit, 3. B.

Der Richter solle einer Here, wenn sie eine andere Person angebe, nicht so leicht Vertrauen schenken, weil der Teufel aus ihr rede, und sie allen Glauben dadurch verloren habe, daß sie ihren in der Taufe empfangenen Namen abgeschworen u. f. w.

hatte man dies, wenigstens in seiner Urt vernünftige Wort, nur späterhin bei den Begenprocessen immer berücksichtigt!

Aber selbst protestantische Richter beachteten es nicht; ihnen genügte oft eine auf der folter erzwungene oder durch Ueberredung erschlichene

Ungabe, um andere, unschuldige Personen einzuziehen, zu foltern und zuleht gar zu verbrennen. Auch der denkwürdige Hexenprocess zu Lindheim beweist dies.

Dierunddreißigste Frage: Wie mit einer Here zu verfahren sei, die sich wirklicher Faubermittel bedient hat, besonders mit zauberischen Bebammen und dergleichen Schützen?

Fünfunddreißigste und letzte Frage des letzten Theils des ganzen Buches: Wie man Zauberer und Hegen zu behandeln habe, die an ein böberes Gericht appelliren.

Die Uppellation muß erschwert werden, in einigen fällen kann sie aber doch auch gerecht sein. Muß sich der Richter solche gefallen lassen, so braucht er den Proceß deswegen doch nicht so geschwind aus den händen zu geben, er nuß die Sache möglichst verschieben; hat auch nicht nöthig, den Uppellanten vorher zu sagen, ob er an dem bestimmten Tag die Uppellation geschehen lassen wolle oder nicht u. s. w. . . . .

Das ift der Begenhammer!!

Es wird demfelben von Unbeginn bis zum Ende der Welt keine einzige Erscheinung eines schwarzen, höllischen Menschenmachwerks an Grausamkeit, an hinderniß und Derruchtheit an die Seite gesetzt werden können.

Heutzutage vermag ein Mensch kanm noch sich dies Buch zu denken. Es wird ein ewiges, unvergestliches Schanddenkmal für die Geschichte seiner Teit und vor Allem für seine Derfasser und deren Obere bleiben! Aber schaudern muß der Mensch, wenn er solche Frevelthaten liest, und dann noch die historische Gewissheit aus Hunderten von Acten erhält, daß Katholiken wie Protestanten, bei den meisten Hegenprocessen noch weit unvernünftiger, grausamer und unmenschlicher zu Werke gingen, als selbst der Hegenhammer es vorgeschrieben hatte.

Wenn ich dann noch hinzufüge, daß dieser Criminal-Coder volle drei Jahrhunderte bei den Katholiken und Protestanten das Buch war, wonach bei den Hegenprocessen entschieden ward, so kann sich jeder Unbefangene jetzt selbst ein Bild jener Teiten machen! Ich wiederhole, den Hegenhammer lesen, heißt zugleich auch die Geschichte des Hegensprocesses lesen.

Entfetzliche Zeiten - aber noch entfetzlichere Menschen!

Die bluttriefende Mord-Idee der Bündniffe mit Teufeln, driftliche Begerei und Zauberei, die sich auf ein Bündniff mit dem Teufel gründete, gehört ausschließlich dieser Zeit an, von der ich rede.

Recht und Creue, Religion und Gerechtigkeit hörten unter den Hexenprocessen auf. Der Hexenhammer mit Innocents des Unsehlbaren Bulle stammten vom heiligen Stuhle, daher war Alles, was wider diese fürchterlichten Schriften ging, Ketzerei. Wie tief dies Werk in den Geist der Menschheit eingedrungen war, mag darans erkannt werden, daß die 1670 erschienene, berühmte Praxis criminalise des evangelisch-lutherischen Rechtsgelehrten Benedict Carpzow, 150 volle Jahre nach der Resormation noch ganz den Geist, die Grundsätze, die Finsterniß, die Ansichten und satanischen Unmenschlichkeiten des Hexenhammers selbst enthält und athmet.

Es gab noch Teufelsabendmahle, und die Galgen hatte man "von Gottes Gnaden." Aoch im 18. Jahrhunderte sah man viele Hinrichtungen, und wo die Obrigkeiten nicht mehr so recht handbietig waren, schlugen Bauern aus furcht alte frauen auf offener Straße und in Häusern todt.

Es sagt Horst: "Das 17. Jahrhundert war recht eigentlich das Jahrhundert der Cenfelssurcht und der Hexenprocesse. In beiden Kirchen erreichte die Dämonologie in demselben den höchsten Grad ihrer Schrecklichkeit. Die Nachwelt wird Mühe haben, das zu glauben, was in diesem Jahrhundert geschah; sie wird im Zweisel sein, ob sie mehr den Unsinn dieser Zeit bemitleiden, oder die Grausamkeiten verabschenen soll, welche in seinem Gesolge verübt wurden.

Es ift als ob der Teufel die Erde zu seinem Wohnsitz und zu dem, was man die Hölle nennt, gemacht hätte. In tausend und abertausend Gestalten wandelt er sichtbarlich und leibhaftig auf Erden einher; beinahe nichts geschieht ohne ihn; in Allem sieht man seine Wirkung und Alles wird aus seiner Dazwischenkunft erklärt. Die Frauen unterhalten an der Seite ihrer Männer vertrauten Umgang mit ihm; kein Mann weiß mehr, ob das neugeborene Kind von ihm oder vom Tensel erzeugt ist. Gesallene Mädchen zeugen auf ihn.

Die Fihim, die Ohim, die Waldteufel, die feldgeister in der lutherischen Uebersetzung des Jesaias sind — der Teufel. Entsteht eine feuersbrunft, so ist der Teufel auf den Dächern herumgelaufen; ist Hagel- und Donnerschlag, so sind Beren und Teufel Schuld daran, ist

Durre oder Krankheit, fällt Pferd oder Kuh, so thut's der Tenfel. Don unsinnigen Teufeleien sind alle Uctenstucke dieser Zeit angefüllt!

Man erstannt, man wird wehmüthig bewegt, man bedauert dies Geschlecht, man wird unwillig über dasselbe, man möchte es verachten — und weiß zuletzt nicht, was man zu all diesem sagen oder denken soll.

Es hat in jener Zeit Geistliche gegeben, die während ihrer Umtsführung dreis bis vierhundert Verurtheilte auf den Crautenherd (so hießen die Hinrichtungsplätze) begleiteten; dort und bei der folter sprachen sie den Abdeckern Muth zur Arbeit ein, und sahen Dingen zu, vor denen Buhldirnen zurückschauderten.

Den alle Provinzen durchreisenden Crautenmeistern (Hegeninquisitoren) bezahlte man die Stücke von Getödteten, wie man noch die Klauen eines erlegten Raubthiers bezahlt. (Maisart, Erinnerung, wie das Caster der Hegerei auszureuten, Hauptstück 9, § 11.)

Wie die ersten Bücher gegen den Hexenglauben aufgenommen und durch die Scharfrichter verbraunt worden sind, kann man in Baile's hist. Mörterbuch im Artikel Peter v. Apone, Schott und Cichus nachlesen. Wer gegen diesen Weltstuch schrieb, mußte als Ketzer und Verbündeter des Ceufels, Schre und Gut, Leib und Leben aufs Spiel setzen!

Wir, die Kinder solcher Vorsahren, spaßen nun mit den Worten: Bocksfahrt, Besenritt, Aestelknüpsen, Walpurgisnacht, Höllenschlüssel, Unhold, Hezenbad und anderen Wahnworten — aber Richter und Priester mit dem Geiste Caligulas saßen über solche Worte zu Gericht und entschieden über Leben und Dasein und führten Legionen in den Martertod, wie Prof. Bertrand in der Deutschen Monatsschrift v. J. 1794 sagt.

Pfarrer, Albdecker und Oberherr waren überall die herrschende Dorf-Dreifaltigkeit, und was in den Städten geschah, zeugen ganze Ladungen hier und da noch vorhandener Schriften, die man in der höchst lächerlichen Albsicht, gewissen familien und Orten ja nicht etwa noch webe zu thun, so geheim als möglich hielt.

Man denkt nicht, daß damals der Glanbe an Hegen eben so allgemein und heilig war als jetzt der Glaube an die Dreifaltigkeit selbst! Es war ein und dasselbe, Mensch im schönsten Sinne, und gerade darum des Teufels Eigenthum und der Henker Beute zu sein.

Alle über solche Schmachzeit hinausragenden Köpfe mußten mit der Hölle im Bunde stehen und waren jedenfalls zum feuertod wenigstens tarirt.

Wir pflegen gewöhnlich den traurigen, warnenden und lehrreichen Kreisen, all den Bildern und Jammerstätten des menschlichen Elends auszuweichen, denn fie find uns in der Chat schauerlich und demuthigend; aber gerade also flieben wir auch in der Litteratur die gange, große, noch vorhandene Maffe freilich entsetzlicher Bucher, Schriften und Uctenftucke, durch welche allein wir nur das öffentliche und Privatleben einer an Macht, Bundniffe, Einfluß und Bewalt der Cenfel glaubende Menschheit, ihre Gesetze und Menschenbehandlung naber und belehrender kennen und begreifen lernen konnten. - Ift nicht das icone Streben der Liebe, allen Menschen das gleiche Beil zu bringen, in die Dragonaden und Unto-da-fes ausgeartet? Lag nicht taufend Jahre lang in ihren heiligen Mörderfrallen gleichsam die gange Summe der menschlichen Beistesfraft gefangen? Oder wie hatte sonft ohne ihre nie ermudende Wirkfamkeit die Saft und Deft eines fo druckenden und alles höhere Leben erstickenden Glaubens so lange auf ihr laften können? Driefter führten und banden die Beburten ihrer gräßlichen Unwiffenheit an und in die Beiligthumer der Religion, des Rechts und der Menschenbehandlung, alfo in der Menschheit höchstes Leben hinein, und da magte fich denn Keiner mehr, fie augutaften. Stumm und blind und gagend bezahlte die entweihte Menschheit ihr Gebet und ihre frommen Sorgen mit bitterm Schweiß und mit Behorfam. -

Baben sie nicht gange Völkerschaften gegen Wesen, die eigentlich gar nicht eriftirten, in 2lufbruch und 2lufruhr gebracht, trieben fie nicht Menschen schaarenweise zusammen, und versenkten fie, mit Ketten und Banden beladen, in die entsetzlichsten Befängniffe, wo fie nach jedem Sabfal, nach Suft und Sicht felbft, vergeblich schmachten mußten?! Man ließ sie da nicht bleiben, die Unglücklichen, - nicht vollends verfanlen, und ihr wiewohl verfluchtes und einem schmählichen Untergang geweihtes Leben nicht enden. halb entseelt rif man fie von Zeit zu Zeit an's Licht hervor, schleppte fie höhnend, kaltblütig - und in fich selbst rubig und gerechtfertigt, als von der Menschheit abgelofte Blieder nach den Bemächern unaussprechlicher Böllenqualen. Bier marteten dann icon Benfer, Priefter, Seile, Ceitern, Stangen, fenerfolben, Schrauben, Beifeln - alle Infignien und Werkzeuge des Rechts jener Zeiten auf Nachdem sie nackend ausgezogen und felbst im strengsten Winter mit eiskaltem Waffer überftromt maren, murden ihnen Baupt- und Schamhaare theils abgeschnitten, theils ausgeriffen und dann übten jene entmenschten Benker abwechselnd ihre Marterinstrumente an ihnen, -

und es waren arme, in sich selbst versinsterte, unschuldige Menschen, ihre Mitmenschen und ihre Brüder! Wenn sie dann endlich blutend, enstellt, mit ausgewundenen Gelenken, zersteischter und gerösteter Haut, verpresten Eingeweiden, durch Angkt und Codesschweiß und Durft zu Schensalen entstellt, zuckten, und Leben und Cod und Verzweislung grinsend wechselnd über ihre Gesichter huschten, und sie doch nicht sterben konnten — da sielen sie dann von den Marterbänken der die Körper peinigenden Scharfrichter in die Hände der zeinde und Henker des menschlichen Geistes! Ihre Seelen hatten die bedrängt, bestürmt, verwirrt, verslucht, ihnen das ewige Fener nach der zeitlichen Verweislung geängstigt, und sie bis zum Wahnsinn und gänzlicher Verzweislung geängstigt. Ueberall kein Ausweg mehr, ihr gräßliches Schicksal entscheden, ein unermeßlicher Abgrund unausweichbar rings um sie her!!

Und Alles war umsonst: Ja und nein, reden und schweigen, Verzweislung und Standhaftigkeit! Alles, alles war umsonst und führte doch rettungslos zum grauenvollsten und qualvollsten Tode. Glücklich noch diejenigen, welche ihn bei der feuer- oder Wasserprobe, oder auf der folterbank selbst erlitten! . . .

Endlich wird ihnen ihr Recht gesprochen! Die Stunden enteilen, es grauet der Morgen zum blutigen Werk; es röthen die Brandtage des himmels Gewölbe; fturmend heulen von den Gott gebauten Kirchenthurmen Mörderglocken langfam, fürchterliches, dumpfes Blutgefchrei herab. . . . Und die Benkerschaaren brechen auf; der Richter wirft gerbrochne Stabe vor der armen Sunder fuße bin, und fie fchreien um Rettung und Erbarmen. Wild und fragend fucht ihr Blick eine Menfcenfeele - aber alle, alle find im fcwargen Wahn verfteinert, und es reicht nimmer eine Menschenhand der durren Junge einen Cropfen Waffer auf dem heißen Codesweg. . . . Und es wogt verftummt der Jug durch lange Gaffen! Sebet Menschen! welche Menschen! in Ketten und naß vom kalten Codesschweiß, - sieh dich an, du gepriesene Zeit, in diefem Spiegel! . . . In den gusammengebundenen Banden tragen sie des Welterlösers heiliges Bildniß, und es strömen ohn' Erbarmen, ohne Chränen, die verthierten Dolfermaffen diefen mit Codesichweiß bedeckten Opfern der Bölle rafend, staunend, glaubend und muthend gur Richtstatt nach. . . . Und nun wallen fenerfaulen gum himmel auf! Es flucht die Derzweiflung; und es ringt und fampft die Codes. noth in Stude des Cebens lettes Gifenband! . . . Sehet Menschen! das find Menschen! . . .

Eine Menscheit windet sich zuckend in blutigen flammen in des schwarzen Alberglaubens langer Nacht, und liegt erwürgt in grauer, schauervoller Dämmerung vor dir, mein Geist! Und darum, trauervolle Seele, versinkst du jett in diesen namenlosen Schmerz und schauerst jammernd über jene, von eiskalten und geweihten Henkern dicht und geschäftig umzingelten Abgründe der Menschheit voll Leichen, voll jener fürchterlichen Leichen! Und feierst jenen Blutzengen und Brandopfern, von des Menschen Liebe und des Menschen Leiden übersließend, nun jett hier diese thränenvolle, schreckliche Erinnerung, dieses schanderhafte Menschengedenken, dieses herzzerreißende Todtenopfer — und streuest, himmelwärts schauend, eine Blüte bessere Teiten auf ihren Staub! —

Weit und breit, zur großen allgemeinen Todtenfeier, zum Erbarmen, zur Bekehrung, und zu anderem, besseren Glauben einer nenen Menscheit, rinne, Thränensluth des Mitleids, der reinen Menschenliebe und des Lichts! Aber du, o Blutsener, röthe noch lange fort jene Richterstiruen! Ruse sie auf von den Todten, o Weltgericht, zur Rechnungsabzabe für ihre Haushaltung, und die Schmach der richtenden Weltgeschichte laste fort und fort, von einem bessern und menschlicheren Geschlechte zum andern, auf ihren schwarzen, blutbesseckten Mördernamen!

— Eine ewige Warnung für die Lebenden!

Und aus eurem Märtyrerblut, ihr Erwürgten und hingemordeten, entkeime uns die heilige Pflanze wissenschaftlicher Menschenbehandlung, und aus eurer Usche warnend die göttliche Blume eines heiligen Unglanbens gegen allen ungöttlichen, menschenverderbenden Satausglauben!

Jene Kanzeln aber sicherten geschäftig den Gang und das Unsehen all' dieser furchtbaren Dinge für Jahrhunderte — sie unterhielten und befestigten in fürchterlichem Glauben der Menschen Wahn und Gränel mit demselben Eifer, mit dem sie bei ihrem ersten Zeginnen erfaßt und gepstegt waren. —

Was war jenem Volke heilig und was ihm groß, was war sein Cicht und Ziel, was sein Glaube und was sein Gott? Worin fand es die innere Anhe und Rechtsertigung, mit denen es all' seine tausend-mal tausend Satausthaten so kaltblütig verübt hat? — In den Cehren und der Verrohung der Führer seiner Seelen, seines Geistes, der Vilduer seiner Unlagen, im Wahn und in Gräueln, die wir jetzt kaum noch mitzusüblen und zu fassen im Stande sind!

O, der Glaube an nicht natürliche Dinge ift ein gefährlicher Glaube, und noch nicht alles, was einst hand in hand mit diesem Schenfal

ging, ift abgethan. Noch find wir in manchen Verhältnissen, freilich ohne daß die Meisten es nur ahnen, Kinder der traurigen Weltlage alter Zeiten! —

Alber erwiesen ist es, daß durch alle bisher angedenteten Gränel, welche die Geschichte uns ausbewahrt und enthüllt hat, daß durch alle Jahrhunderte des Verfalls, der Verwilderung, der Rohheit, der Pfassenherrschaft, des Alberglaubens und der Völkerverworfenheit hindurch, die Menscheit immer ihre höchste Anlage, ihren innern Werth und Gehalt, als Zeichen und Stammgut ihrer göttlichen Herkunft und Bestimmung sich gerettet und bewahrt hat.

Es ist erwiesen, daß die Geweihten unseres Geschlechts in ernstem Wachen, Prüfen, forschen und Kämpfen, jederzeit der Wahrheit, dem Recht und der Wissenschaft dienstbar, diese gefördert haben und weiter fördern.

Halten wir daher fest an diesem Glauben und seien wir allzeit kampsbereit, um für das höchste unser Bestes einzusetzen! Dann wird zulett doch aller Dunkelmänner Wühlen und Hetzen vergebens sein und wir werden, wenn anch vielleicht erst in unseren Kindeskindern, aber stetig und sicher, einer Zeit und einem Leben entgegen gehen, welches menschlich wahr, menschlich gut und menschlich schon, getragen wird von der unendlichen Gottesliebe, wie sie uns Christus, als Mensch unter Menschen wandelnd, so verlockend, so herrslich und ideell vorgelebt hat.

Es müffen und werden alle Schranken und Dorurtheile fallen und alle Menschen von jenem einen, echten Ringe umschloffen sein!!

## Unhang.

Der "goldne Esel" des Upulejus, von welchem wir auf pag. 45 gesprochen haben, bietet eine solche fülle des Interessanten, auch auf dem Gebiete des Zauberwesens, daß wir dem Ceser einige Proben nicht vorenthalten wollen. —

Upulejus wurde im 2. Jahrhundert, etwa um die Mitte der Regierung Kaiser Hadrians, zu Madaura, einer römischen Pstanzstadt in Ufrika geboren und blühte unter den Untoninen.

Nach seiner Heirath mit einer bedeutend älteren frau, wurde er von seinem jüngeren Stiessohn aus Neid und Habsucht öffentlich vor Gericht als Zauberer angeklagt, der eine frau von 60 Jahren, welche bereits 14 Jahre als Wittwe gelebt, und gar an's heirathen nicht mehr gedacht habe — ihres Reichthums wegen, durch die Kraft der Magie gezwungen habe, ihn zum Mann zu nehmen. Der gegnerische Sachwalter warf dem Upulejus vor, daß er eine schöne Bildung, schönes Haar, schöne Zähne und — daß er einen Spiegel habe, Liebesgedichte mache, ein Philosoph sei, so beredt im Griechischen wie im Lateinischen, ein Schlemmer, arm und ein halber Aumidier und halber Gätulier sei.

Seine Beweise, daß Upulejus ein Fauberer, waren folgende: 1. Er habe bei den fischern nach gewissen Arten von fischen gefragt. 2. Er habe einen Knaben bezaubert, daß er sinnlos zu Voden gefallen, und als er wieder zu sich gekommen, nicht gewußt habe, was mit ihm vorgegangen. 3. Er verwahre in seinem Schuupftucke etwas, das er Niemandem sehen lasse. 4. Er habe ein nächtliches Opfer angestellt. 5. Er habe sich zu seinen Faubereien ein Püppchen in der Gestalt eines Skeletes von köstlichem Holze machen lassen.

Apulejus hatte keine große Mühe, sich gegen solche Armseligkeiten zu vertheidigen!

1. Nach gewissen Sischarten habe er gefragt, weil er etwas über die Naturgeschichte schriebe. 2. Der Knabe, welcher bewustlos vor ihm

311 Boden gefallen, habe die Fallsucht gehabt. 3. Was er in seinem Schnupftuche verwahre, seien gewisse Zeichen, die ihm in Griechenland von den Priestern bei der Aufnahme in verschiedene Geheimnisse gegeben worden. 4. Das nächtliche Opfer sei Verleumdung; die Zeugen, welche es ausgesagt, seien erkauft. 5. Das vermeinte Skelet endlich, sei nichts anderes als ein Merkur, den ihm ein geschickter Künstler aus Ebenholz geschnitzt habe.

ferner bewies er, daß er weit reichere Partieen ausgeschlagen und sich mit seiner Fran nicht aus Eigennutz, sondern aus Freundschaft für den Pontianus, seinen älteren Stiefsohn, verbunden habe. —

Trotz dessen nun Apulejus vom Proconsul Claudius Maximus von allem Verdacht der Magie freigesprochen und sein Ankläger nur durch sein unreises Alter der Strafe für Verleumdung entging — ist er dennoch bei der Nachwelt als Fauberer verschrieen geblieben. Man setzte ihn nach seinem Tode dem Apollonius von Tyane an die Seite, und bediente sich seines Beispiels, um gegen die Christen zu beweisen, daß auch andere Leute das vermocht hätten, was diese (man wisse nicht mit wieviel Wahrheit) von ihrem Christus vorgäben.

Der h. Augustinus wurde darum angesprochen, diesen Wahn zu widerlegen. Dieser führte als einen seiner Gründe an: Bei all' seiner Magie habe Apulejus nie eine obrigkeitliche Würde in seinem Daterlande erlangen können (August. opera, tom. II. epist. V. pag. 26. editio Basil. 1556). Wir wissen aber aus des Apulejus Werken das Gegentheil; es erregt daher diese Unwahrheit kein günstiges Vorurtheil für die Unbefangenheit, womit dieser Heilige bei seiner Widerlegung zu Werke ging!

Don den Schriften des Apulejus, die uns erhalten worden sind, ist hier "die Schutzede wegen der Magie", "von den Aamen und Heil-Fräften der Kränter" und vor allem "der goldne Esel" zu nennen. Der ganze Roman ist weiter nichts als Satire gegen zügellose Sitten, Magiewahn, Schwärmerei, Aberglauben und Priesterstrug damaliger Zeit. Man möchte glauben, Apulejus habe damit eine Pleine Rache für die verdrießlichen Händel genommen, welche des Pöbels thörichter Glaube an Magie ihm auf den Hals gezogen hatten.

Dieser "satirisch-mystische Roman", wie ihn 21. Rode, der berühmte Uebersetzer des goldnen Esel nennt, ist mit soviel Menschenkenntniß, With, Munterkeit und Canne geschrieben, mit so interessanten, komischen, tragischen und poetischen Episoden durchwebt, daß nicht allein Voccaccio und Raphael, Ca Jontaine und Cesage denselben stückweise, jeder in seinem Jache, benutzten, sondern auch alle kultivirten Nationen haben ihn sich durch Uebersetzungen zu eigen gemacht. — —

Mus dem goldnen Efel des Upulejus.

. . . . "Ich Unglücklicher bin bloß durch die vermaledeite Suft, ein fechterspiel zu sehen, wovon so viel Aufsehen gemacht wurde, in diesen traurigen Buftand gerathen! Denn wie Du weißt, reifte ich, um mir ein bischen Geld zu verschaffen, nach Macedonien. Kaum habe ich allda mein Wefen 10 Monate getrieben, fo ift mein Bentel auch icon fo wohl gespickt, daß ich mich wieder auf den Beimmeg begebe. Allein wie ich dicht vor Sariffa fomme, wo ich durch wollte um dort eben die verwünschten fechterspiele gu feben, fällt mich eine Stragenrauberbande an und ich muß Alles bis auf das Leben im Stiche laffen. Noth gelange ich zu einer alten, braven Gastwirthin mit Namen Meroe. 3ch ergablte ihr die Urfache meiner Wanderung und wie ich nun beim Nachhausegehen alles fauer erworbenen Gutes beraubt worden fei. Sie bort meine gange Beschichte voller Mitleiden an und nimmt mich höchst liebreich bei sich auf; sett mir auch, und unentgeltlich, eine wohlzugerichtete Mahlzeit vor; am Ende aber nimmt fie mich mit zu Bette und damit war mein Unglück fertig! Denn in der einen Nacht hat mirs das Weib so angethan, daß ich ihr Saft und Kraft verschwendete, ihr auch felbft die Kleider, die mir die Räuber aus Erbarmen gelaffen hatten, nebst Allem hingab, mas ich, da ich noch fortkonnte, durch Trodeln gewann: bis ich mich gulett, Dant fei meinem bofen Beschick und diesem gutherzigen Weibe, in dem Buftand befand, worin Du mich jett antriffft."

"Beim Pollug!" sprach ich, "Du verdientest, daß es Dir noch schlimmer ergangen wäre, da Du um so schnöder Lust und einer alten Bettel willen Weib und Kind vergessen hast."

Ganz verduzt fuhr er darüber voll Schrecken hastig mit dem Teigefinger auf den Mund und rief: "St! st!" sah sich höchst schüchtern ringsum und sprach endlich: "O Bruder, ich bitte Dich, ninm Dich in Ucht, daß Du Dir an dem Weibe nicht die Junge verbrennest!" "Ist sie denn etwa eine Königin, Deine frau Wirthin, ist sie so mächtig?" antwortete ich spöttisch. "Eine Zauberin ist sie," versetzte er, "eine fee!" Sie kann Dir den himmel herniederlassen, die Erde emporhängen, die Quellen versteinen, die felsen zerstössen, die Manen hinaus

und die Götter hinabbannen, die Gestirne verdunkeln und den Cartarus felbst erleuchten . . . . Soll ich Dir etwas von ihren Sächelchen ergablen?" fragte er, als er mich fpottifc und ungläubig lacheln fab. "Einer ihrer Buhlen hat einmal ein Madden genothzüchtigt, da hat fie ibn mit einem Wort in einen wilden Biber verwandelt, um ihn an dem zu ftrafen, womit er gefündigt; denn dies Thier entmannt fich, um fich nicht fangen ju laffen. Danach that ibr wieder ein benach barter Gastwirth zu viel Abbruch in der Mahrung, den hat sie in einen frosch verwandelt, der bis jett noch immer in seinem Weinfaß herumschwimmt und daraus mit beiserer Stimme die alten Kunden gu fich Ein ander Mal hat fie einen 2ldvofaten, der einen Procefi gegen fie geführt hatte, in einen Schöps umgestaltet. Du kannft den Schöps noch heutigen Tages vor Bericht advociren sehen. Endlich hatte einmal das Weib ihres Liebhabers ihrer gar zu bitter gespottet. Was hat fie gu thun? Sie verschließt derfelben in dem Augenblick, als fie entbunden werden follte, den Leib und verdammt die Urme gu ewiger Schwangerschaft. Sie läuft jett bereits feit 8 Jahren fo herum, gleichfam als follte fie einen Elephanten zur Welt bringen. Kurg, durch folde Urfachen kamen fehr viele Cente ju Schaden, und die gange Stadt beichloß endlich, die Unboldin am andern Cage zu fteinigen. Allein es hat sich wohl, daß die es dazu kommen ließe! In einer einzigen 27acht hat fie, vermittelft fürchterlicher, in Grabern angestellter Beschwörungen alle Einwohner der Stadt samt und sonders so fest in ihre Baufer hineingebannt, daß fie ganger zween Cage weder Schlöffer erbrechen, noch Thur und feufter ausheben, noch auch fouft fich Öffnungen machen konnten. Bis fie fich endlich insgesamt bequemten und einhellig ichrieben, und auf das Beiligfte fich vermaßen, nicht nur nicht hand an fie zu legen, sondern fie auch gegen Jedermann, der etwas gegen fie unternehmen würde, zu vertheidigen und ju fcuten. Damit gufrieden, bat fie ftracks die gange Stadt entgaubert. Alllein den Urheber des Anschlages hat sie 100 Meilen weit samt feinem gangen Baufe in eine boch auf einem Berge gelegene fremde Stadt hinweggetragen."

"Ziein, lieber Bruder", schrie ich, das ist arg und wundersam! Unn habe ich wahrlich Angst und mir bebt das Herz vor furcht im Leibe, daß Deine Alte diese unsere Gespräche durch Hülfe eines ihrer Geister wieder erfahre, laß uns daher jest schlafen und Morgen so früh als möglich diese Stadt verlassen." Ich hatte dies kaum gesagt, als der gute freund, des Weines ungewohnt, den wir zum Nachteffen reichlich getrunken hatten, einschlummerte und laut schnarchte. klemme also flugs die Chur gu, schiebe die Riegel recht fest vor, ftelle auch mein Bett gur größeren Sicherheit dicht wider die Ungeln und werfe mich darauf. Die furcht hielt mich erft eine lange Weile mach, endlich um Mitternacht fallen mir die Ungen allgemach gu. war ich recht eingeschlafen, so wird auch plötzlich mit größerem Ungestüm, als sich von Dieben erwarten läßt, die Chur geöffnet oder vielmehr gesprengt und holter die polter über den Baufen gerannt, daß die Ungeln in Stücken zu Boden fallen. Mein Bett, ohnehin flein, dreibeinig und morsch, sliegt um und um und bleibt, da ich herausgepurzelt bin, umgefturgt über mir fteben. Da erfuhr ich, daß manche Uffecte fich von Matur auf widersprechende Urt äußern. man oftmals vor freude Chränen vergießt, fo konnte ich mich jett auch bei meinem großen Schreck des Lachens nicht erwehren, da ich fo aus Uriftomenes zu einer Schildfrote geworden. Wie ich aber auf der Erde unter meinem Bette hervorvigilire, mas es denn gebe, fo feb ich zwei ziemlich betagte Mütterchen. Gine trägt eine helle Leuchte, einen Schwamm und einen blogen Dolch die Undere. In dem Aufzug stehen Beide am Bette meines freundes Sofrates, der in tiefstem Schlafe lag.

"Hier, Schwester Panthia, siehst Du meinen theuren Ganymed, der meine Schwäche gemisbraucht hat, und nun meine Liebe mit füßen tritt, meinen guten Namen schändet und mich auf ewig sliehen will. Und an allem ist seine Rathgeber da, Aristomenes, der jetzt dem Code nahe, unter seinem Bette nach uns herschielt, Schuld, er soll schon seine Spöttereien und Keckheit bitter genug bereuen."

"Ei," sprach Panthia, "warum kühlen wir denn nicht an dem zuerst unsern Muth? Caß uns ihn, Schwester, wie Bachantinnen in Stücke zerreißen oder binden und zum Verschnittenen machen!"

"Keines von beiden," versetzte Meroe — denn sie war es — er muß am Ceben bleiben, um den Leib dieses Armseligen im Sande zu verscharren."

Hiermit kehrt sie den Kopf des Sokrates auf die Seite, senkt ihm den Dolch bis ans Beft in die Kehle und fängt das hervorspritzende Blut so geschickt und sorgfältig in einem Schlauche auf, daß kein Cröpfchen daneben kommt. Das haben diese meine Augen gesehen! Unn fährt sie, um keinen von den Opferbrauchen außer Acht zu lassen,

wie mir scheint, mit der rechten Band durch die Wunde bis gu den Eingeweiden hinunter, fucht darin herum und bringt dann das Berg meines armen Kameraden jum Dorschein, mahrend er aus durchschnittener Burgel laut röchelt und seinen Beift mit dem ftrudelnden Blute aufgiebt. Panthia aber ftopft die Wunde, wo sie am weiteften auseinanderflafft, mit einem Schwamme zu und murmelt dabei: "Schwamm, Schwamm, in dem Meere geboren, geh in dem fluffe verloren!" Dies gethan, schieben fie das Bett von mir weg, treten über mich bin und regnen fo lange auf mich herab, bis fie mich in den garftigften Potel eingeweicht haben. Kaum verließen fie die Schwelle, fo kehrt die Chur von felbst an ihren Ort guruck, die Ungeln springen wieder in ihre Pfannen ein, die haspen eilen den Pfosten zu und die Riegel schieben sich von felbst wieder vor. Ich aber bleibe wie ich bin am Boden hingestreckt liegen: athemlos, splitternackend, eiskalt und über und über benetzt. Was wird aus dir werden, fprach ich zu mir felbft, wenn man den dort am Morgen erwürgt in seinem Bette findet? Wem wirst du nicht, der Wahrheit zum Crotz, als Lügner erscheinen? überlegte bin und ber, unterdeffen ging die Nacht jum Cag über. Um flügsten dünkte mir's da, mich noch in der Dammerung fortzumachen. 3ch nehme also mein Bundel, schließe die Thure auf, wiewohl erft nach vieler Noth und Mühe, denn das vertrackte Schloß, das Nachts von freien Stücken aufgesprungen, ließ sich jett lange rütteln, ebe es aufging, gehe und rufe den Hausknecht. "Beh!" schreie ich, "wo bist Du, mach das Thor auf, ich will fort!" Er lag dicht hinter der Hausthure und fagte, noch halb im Schlafe: "Wo wollt Ihr denn noch bei Nacht hin, rennt doch den Spitzbuben und dem Code nicht in den Rachen, oder treibt Euch etwa das bose Gewissen?" Und sich auf die andere Seite werfend fagte er noch "ach, wo weiß ich auch, ob Ihr nicht gar Euren Reisegefährten, mit dem 3hr fo fpat ankamt, ermordet habt, und Ench nun durch die flucht retten wollt!" 3ch denke nicht anders als es thut sich in dem Augenblick die Erde unter mir auf und ich sehe aus dem innersten Cartarus hervor den Cerberus heißhungrig auf mich gufahren. Jetzt kam mir erft gu Sinne, daß Meroe mich nicht aus Barmbergigkeit geschont, sondern vielmehr aus Grausamkeit mich für den Balgen aufgespart hatte. Buruck in meine Stube gekehrt, beschließe ich, mir lieber felbst das Ceben gu nehmen, knupfe mein Betttuch an einen über dem fenfter hervorragenden Balten und das andere Ende als Schleife um meinen Bals, trete dann auf mein Bett, um durch die

Wucht des Berabfallens die Schlinge fest zusammen ziehen zu lassen. Alls ich aber das Bett unter mir wegstoße, reißt der alte verstockte Strick mit einem Mal und ich fturge auf den Sofrates, der dicht neben mir lag, so machtig bin, daß wir uns Beide überkollern und auf die Erde hinabrollen. Und fiebe, in demfelben Augenblick reift der Bausknecht die Chur auf und schnaugt herein: "Wo seid Ihr denn nun, der bei stockfinsterer Nacht davon wollte? Ihr seid wohl gar wieder in das Bett gefrochen?" Da rafft fich mein Sofrates zuerft auf und fprach: "Wahrlich, die Reifenden haben auch Recht, daß fie fo über das ungeschliffene Bausknechtsgefindel ichimpfen. Was muß nun der Grobian um die jetzige Zeit feinen Ruffel zur Chur hineinstecken und fo gabnbrecherisch schreien, daß er mich armen Ausgemergelten aus meinem allertiefften Schlaf erweckt, er hat gewiß Luft, uns etwas ju maufen ?" Bleich fpringe ich luftig und munter auf, tein fleiner Stein fiel mir vom Bergen. Begeiftert von bodit unerwarteter freude ruf ich: "27un da fieh mal, Du superkluger Bausknecht, ift er wohl ermordet mein trauter Reisegefährte, mein Bruder, mein Vater? Schau, ift er ermordet, wie Du es mir vorher in Deiner Dösigkeit Schuld gabst?" Und mit den Worten fall ich dem Sofrates um den Bals und herze und fuffe ihn. Alber der Wohlgeruch den die alten Beren über mich gegoffen hatten, ftiea ihm nicht fo bald in die 27afe, als er mich zurückftieß und fagte : " O, bleib mir vom Leibe, riechst Du doch wie ein alter 2 achttopf!" Und lachend wollte er nun die Urfache diefes angenehmen Duftes erforschen. Allein ich wich ihm durch ein aus dem Stegreif erdichtetes Spafichen aus. Wir bezahlen dann den Bausknecht und machen uns auf den Weg.

Wir waren schon ziemlich vorwärts geschritten, als die Sonne aufging, und ich mit unruhiger Aengier die Kehle meines Gesährten bestrachtete, zumal auf der Seite, auf der ich den Dolch hatte hineinsahren sehen. "Alberner Mensch", sprach ich endlich zu mir selbst, "was Du auch nicht alles auf Deinen Rausch sir tolles Seug geträumt hast; sieh nur, Sokrates ist ja gesund; wo hat er wohl eine Wunde, wo den Schwamm, oder gar die große frische Narbe?" Wie ich ihm dann erzähle, daß ich in der Nacht von Menschenblut geträumt habe, sagt er lächelnd: "Ich habe auch so ähnliches geträumt, als würde ich erwürgt. Ich siehlte an der Kehle große Schmerzen und es war mir auch, als würde mir das Herz aus dem Leibe gerissen. Selbst jetzt kann ich noch keinen Uthem bekommen und die Knien werden mir so schwach, daß ich

hin und her wanke. Ich möchte wohl etwas zu essen haben, um mich zu erquicken."

Wir setzten uns darauf unter eine Platane und frühstückten. bemerkte ich plötzlich, daß Sokrates bleich und blag wie ein Cuch wird und ihm die Angen brechen. Doch als er feinen Bunger gestillt, bekam er einen gewaltigen Durft. Bang nabe bei uns floß ein Bachlein vorüber, er ftand auf, schlug seinen Mantel gurud, kniete am Ufer nieder, hielt sich mit den Banden fest und sucht mit langgestrecktem Balfe einen frischen Crunk zu schöpfen. Allein er hat feine Lippen noch nicht recht naß gemacht, fo bricht die Wunde in der Kehle, fo groß und tief fie war gemacht worden, auf, und der Schwamm fällt in den fluß, von wenigen Blutstropfen begleitet. fast mare der gange Körper nachgefallen, hatte ich den Sofrates nicht bei einem Beine gefaßt und mit genauer Noth auf das Ufer gezogen. Nachdem ich meinen armen Reisegefährten nach Beschaffenheit der Zeit bitterlich beweinet und auf ewig in der Nachbarschaft des flußes verscharrt hatte, floh ich, nicht anders, als ware ich eines Menschenmordes schuldig, Baus und Daterland. . . .

... "Bei Dianen! liebster Lucius, ich bin um Ihretwillen in tausend Uengsten und wie um meinen eignen Sohn bekümmert! hüten Sie sich vor Pamphilen, Ihres Wirthes frau! Nehmen Sie sich äußerst vor ihren bosen Künsten und schändlichen Verführungen in Acht! Sie gilt in der gangen Stadt für eine Erzzauberin, eine recht ausgelernte Meisterin der Schwarzfünstelei; die durch das bloße Unhauchen gewiffer Kräuter und Steinchen und folderlei Kleinigkeiten im Stande ift, das Licht des Sternenhimmels in die Tiefen des Cartarus zu versenken und hinwiederum das alte Chaos hervorzurufen. Sieht das Weib irgend einen schönen jungen Menschen, gleich steht fie in voller Bluth, hängt mit Blick und Seele an ihm und lockt ihn fo lange durch alle erstannliche Schmeichelei an fich, bis sie ihn endlich fängt: dann legt fie ihn in ungerreifbare Liebesbanden! Ift ihr Beftreben aber umfonft und bleibt der Gegenstand ihrer Tuneigung unbeweglich, oder entspricht er in seiner Leidenschaft nicht ihrer Erwartung, so verwandelt sie ihn voller Unwillen in einen Stein, ein Thier oder was ihr sonst einfällt. Uch, und wie Manchen hat sie nicht gang aus dem Wege geräumt. Lassen Sie sich das von mir, lieber Lucius, zur Warnung gefagt fein; denn verliebt, wie Ihre Wirthin ift, ift Ihre Jugend und Schönheit gerade ihre Sache!"

Ulso Byrrhena zu mir mit aufrichtiger Besorgniß. Inzwischen wollte die Standrede bei mir nicht verfangen. Mir ging vielmehr das Berg auf, als ich nur ein Wort von Magie hörte, und weit gefehlt, Pamphilen darum zu meiden, ftach mich nun der Kitzel erft recht, zu ihr, es koste was es wolle, in die Lehre zu gehen, und also geraden Wegs in den Abgrund des Verderbens zu rennen. Ich mache mich eilends von meiner Base los und fliege in aller Geschwindigkeit in "Jest, Lucius", fage ich zu mir, "fei aufgeweckt und mein Quartier. fein bei Dir, folche erwünschte Gelegenheit, Deinen alten Durft nach Wundern zu löschen, bekommft Du nicht wieder! Tritt, so nabe Du kannst bingu und beschaue Dir alles recht beim Lichte. Zwar mit Deiner Wirthin mußt Du Dir nichts zu schaffen machen. rechtschaffener Kerl, des redlichen Milo Chebett. Inzwischen auf ihr Mädchen, die fotis, keck den Ungriff gewagt! Das Mädchen ift hubsch und wohl ebensowenig dumm als hartherzig! . . . " Unter solchem Selbstgefprach tomme ich nach hause und finde weder Milo noch Damphilen zu Baufe. Ich finde meine theure fotis gang allein in der Küche vor der Unrichte, wo fie ihrer Berrschaft ein Ragout bereitet, deffen lieblicher Geruch mir icon von Weitem den Mund mafferia machte. Sie hatte ein nettes leinen Kleid an und war dicht unterm Busen mit einer schönen, fleischfarbenen Binde hoch und zierlich gegürtet. Ihre reichen Saare trug fie mit einer glücklichen Machläffigkeit gegiert und war darum nur um fo reigender. Aufgerollt am Ende und oben auf dem Wirbel durch eine Schleife befestigt, fielen fie in ihrem gangen Reichthum auf den Nacken herab, vertheilten sich um den Bals herum und ruheten an deffelben gefräuseltem Streif. 3ch konnte fie nicht genuafam betrachten, endlich umfing ich fie und drückte den Spitzen ihrer Baare, wo fie fich über der Stirne in einem Knoten verschlangen, den boniaften Kuk auf. Sie bog den Bals guruck, fab mich feitwarts mit durchtriebenen Augen an und fprach: "Be, fleiner Lecker, das ift bitterfuße Waare! Kaffen Sie die Mafcherei oder Sie werden fich mit dem guvielen Honig endlich den Magen verderben!" "Wenn's weiter nichts ift, immerhin!" versetzte ich. "für einen einzigen Kuß von Dir, Du allerliebstes Madden, laffe ich mich wohl lebendig auf diesen glübenden Kohlen braten. . . . "

... Da fing Byrrhena zu mir an: "Ann, mein lieber Lucius, wie gefällt es Ihnen bei uns? Meines Wissens thun wir uns vor anderen Städten durch Tempel, Bäder und andere öffentliche Gebäude hervor.

Und haben wir ganz hübsche Einrichtungen. Uebrigens hat Jeder hier völlige Freiheit zu leben wie er will. Der freund der großen Welt findet hier das geräuschvolle, römische Leben und wiederum, wer die Eingezogenheit liebt, die Auhe und Stille des Candes. Wer immer sich in der Provinz ein Vergnügen bereiten will, kommt zu uns."

"Ich stimme Ihnen in allem bei, liebe Cante", antwortete ich, "und habe mich noch nirgends so frei als hier gefühlt. Wenn nur die böse Magie nicht wäre! Um ihretwillen bin ich immer in Zengsten; sie schleicht hier so im Finstern, daß kein Mensch sich vor ihr in Acht nehmen kann. Selbst die Codten in den Gräbern sollen nicht davor sicher sein; man holt Reste und Gliedmaßen von Leichen von Brandstätten und Scheiterhausen hinweg, um den Lebendigen damit Unseil zuzusügen. Ja die Schwarzkünstlerinnen sollen es sogar oftmals mit den Verstorbenen nicht zum Begräbnis kommen lassen, indem sie die Leichen mit unglaublicher Geschwindigkeit während des Begräbnisse von den Bahren herunterstehlen."

"Und was noch mehr ift", fiel hier ein Undrer ein, "nicht einmal die Cebendigen werden hier verschont. Ich kenne Jemand, der ein Lied hiervon fingen fann. Der arme Ceufel hat Mafe und Ohren eingebüßt und ift jammerlich entstellt." Die gange Gefellschaft fchlug bei diesen Worten ein muthwilliges Belächter auf und aller Augen suchten Jemand, der in einer Ecke des Saales gang allein gelagert mar. muthig erhob sich dieser und wollte schimpfend davon, aber Byrrhena hielt ihn mit freundlichen Worten guruck und bat ihn, mir, ihrem Detter Lucius, gur Belehrung nochmals feine Geschichte gu ergählen. Er ließ fich endlich befänftigen und begann: "Als ich noch minderjährig war, tam ich auf einer Reise auch nach Lariffa. Mein Reisegeld mar dunn geworden, und um ein Mittel gu finden, der Schwindsucht meines Bentels abzuhelfen, rannte ich lange überall herum, bis ich mitten auf dem Markte einen langen, alten Mann mahrnahm, der, auf einem Steine stehend, mit lauter Stimme ausrief: Wer einen Codten gu bewachen Luft hat, der melde sich, und fordere, mas er dafür haben will! Was hore ich da? sage ich zu einem Dorübergehenden, pflegen denn hier die Codten davon zu laufen? "Spottet nicht", antwortete diefer, "Ihr feid noch zu jung und unerfahren, Ihr würdet fonft wohl wissen, daß bier, mitten in Cheffalien, es gar nichts Seltenes ift, daß alte Beren den Todten das Besicht abfressen, weil fie davon allerhand als Ingredienzien zu ihren Schwarzkunfteleien brauchen!" Auf meine frage,

worin denn die Leichenwacht bestehe, entgegnete er: "Es kommt por Allem darauf an, daß man die gange geschlagene Nacht hindurch wirklich mache. Micht blinzeln darf man, geschweige denn ein Auge 311thun. Die Blide muffen beständig auf den Leichnam gerichtet fein und nie davon abgewendet werden. Derdreht man nur das Schwarze im Uluae: aleich hat fich ein Ulraunchen herbeigeschlichen! Denn fie wiffen fo aut die Bestalt von allerhand Thieren anzunehmen, daß fie darunter den Augen der Sonne und der Gerechtigkeit felbit (welche die Alten mit scharfsehenden Augen bildeten) entgeben könnten. Bald find fie Dogel, dann hunde, dann einmal wieder Mäuse, ja gar fliegen. Much schläfern fie die Wachter durch gewiffe Beschwörungsworte ein. es läßt fich nicht alles fagen, was fie für Mittel und Wege anwenden, um zu ihrem Endzweck zu gelangen! Bei alledem wird für dies faure und gefährliche Umt niemals mehr als 4-6 Dukaten bezahlt. und mas ich bald vergeffen hatte: tann der Wachter am andern Morgen die Leiche nicht unversehrt wieder abliefern, so ift er gehalten, alles das, was ihr abgebiffen oder abgeriffen ift, aus feinem eigenen Gefichte sich schneiden zu lassen und damit den Schaden wieder aut maden."

Alls ich dies gehört, ermanne ich mich alsobald und gehe an den Unsrufer heran und fage ihm, daß er nur aufhören folle gu ichreien. bier mare der Wachter. Wir murden um 1000 Mummen einig und er führte mich in das Crauerhaus. Bier führt er mich zu der trauernden Wittme und fagte, daß ich ihren Gemahl bewachen wolle. Die Dame fab mich an und fagte: "O, lieber freund, ich bitte Euch, thut es auch ja mit aller Sorgfalt!" "Seien Sie unbeforgt", entgegnete ich - und halten Sie mir nur ein gutes Trinkgeld bereit!" Das verfprach fie und führte mich dann in das Simmer, in welchem die Leiche in fcneeweiße Leilachen eingeschlagen lag. Machdem sieben Zeugen herbeigeholt, schlägt die Dame die Cucher auseinander, weint eine Weile über dem Codten und ruft endlich die Unmefenden ju Teugen an: daß der Körper völlig unversehrt fei. Sie zeigte dabei punktlich ein Blied nach dem andern an, und ein Motarius protofollirte es auf der Stelle. Bierauf ward daffelbe unterzeichnet und Alle gingen hinweg. brachte mir eine Campe und Bel, dann ichlog man mich ein. allein zum Schutze der Leiche gelaffen, reibe ich mir die Ungen aus und fange an, mir eins zu fingen, um mich vor furcht zu bewahren. Darüber wird es dämmerig - finfter - Nacht - und tiefer und

tiefer 2 acht - je später, desto graufiger! Mit einem Male, siehe, da kommt ein Wiesel berbeigekrochen, setzt sich mir gerade gegenüber und quat mir jo ftarr in's Geficht, daß ich über die Keatheit eines fo winzigen Thierchens um ein haar ganglich die faffung verloren hätte. Doch rufe ich ihm endlich zu: "Willst Du wohl fort Du garftige Bestie! Willft Du bald zu Deines Gleichen gehen, oder es soll Dir hier übel ergeben! Willft Du fort!" Damit ift das Wiefel wie der Blitz bernm und zur Chure hinaus. Aber auch nicht einen Augenblick darauf befällt mich ein fo tiefer Schlaf, daß der Delphische Bott felbft nicht hatte unterscheiden mogen, ob die Leiche oder ich dem Scheine nach am mehrften todt fei. Eben ftorten die munteren Bahne mit ihrem freischenden Geschrei die tiefe Stille der Macht, als ich wieder erwachte. Unferft erschrocken springe ich auf, decke die Leiche auf und wollte eben untersuchen, ob auch noch alles daran fei, als die Chur aufgeht und die betrübte Wittwe mit den sieben Zeugen hereintritt, über den Körper hinfällt, oft und lange ihn füßt und beim Schein der Campe Mufterung über seine Bliedmaßen abhält. Darauf läßt fie mir meinen Sohn ausgablen und dankt mir für den Eifer, mit dem ich ihr gedient. "Tählen fie auf mich, meine Dame," entgegnete ich, "und befehlen Sie, fo oft Sie meine Dienste wieder brauchen!" Kaum habe ich das gefagt, fo fpeien alle Bausgenoffen über die boje Vorbedentung aus und fallen alle ftracks, jeglicher nach feiner Weife bewaffnet, über mich her und werfen mich endlich auf die Strafe . . . . Als ich mich in einer Nebengaffe von diefer unfanften Behandlung ein wenig erholt hatte, fah ich den Leichenzug mit großem Pomp über den Markt daher kommen. Zugleich lief ein alter Mann an die Bahre heran und rief mit von Schluchzen unterbrochener Stimme: "Bulfe, Ihr Cariffaer! Bei Eurem Bürgereide, bei Eurer Liebe für das Daterland, Bulfe! Mehmt Euch dieses ermordeten Mitburgers an und racht nach der Strenge die schändliche Chat an feinem verruchten, abschenlichen Weibe. Sie hat ihn aus Liebe gu einem Buhlen und aus Lüsternheit nach feinem reichen Eigenthum mit Gift gemordet. Laffen wir die Entscheidung der Wahrheit meiner Worte auf die göttliche Vorsehung ankommen! Bier ift Zachlas, ein vornehmer aegyptischer Magier, er versprach mir, den Beift des Perftorbenen aus der Bölle guruckgurufen und diefen Körper auf einen Ungenblick wieder zu beleben." Diefer legte nun dreimal ein gewisses Krant dem Codten auf den Mund und ein anderes auf die Bruft. Darauf fehrt er fich gen Aufgang und richtete ein Bebet an die Sonne. Alle harrten in feierlicher Undacht und ich stellte mich voller Neugier dicht hinter der Bahre auf.

Alsbald begann die Bruft des Codten sich zu heben! Es schlägt die Oulsader! Belebt ift die Leiche! Sie richtete fich auf und fprach: "Warum rufft Du mich, ich bitte, zu einem augenblicklichen Leben jurud! Beleert mar der Cethaifde Becher, icon ichwamm ich im ftygischen fluffe! Lag mich, ich flebe, lag mich und store mich nicht in meiner Aube!" Jedermann hörte gang deutlich diese Worte. In großem Forne antwortete der Magier: "Sage unverzüglich dem Dolke an, wie es mit Deinem Code zugegangen ift und bringe dies Bebeimniß an's Licht, oder Du follft erfahren, daß felbst die Plagegöttinnen meine Beschwörungen hören und ich nach Belieben Deine muden Blieder martern kann." Da fagte der Auferweckte, mit einem tiefen Seufger von der Bahre herab dem Dolke: "Durch die Schandthat meiner vor Kurzem erft geheiratheten frau bin ich um's Leben gekommen. Sie hat mir Gift in den Trunk gethan, damit ich mein hochzeitsbette noch gang warm einem Chebrecher einräumte." . . . Jum Beweise, daß ich die Wahrheit spreche, hört das folgende: "Diese Nacht, als dieser mein treuer Büter im besten Wachen war, famen alte Begen und trachteten meinem Körper nach. Allein, nachdem fie fich öfters in allerlei Bestalten verwandelt hatten und doch seine genaue Achtsamkeit in nichts täuschen können, so werfen sie endlich einen Schlummernebel um ihn und hörten dann nicht auf, mich beim Mamen zu rufen, bis endlich meine erstarrten, falten Blieder langfam und trage fich anschickten, der Magie zu gehorchen. Doch vor mir war auf das Rufen dieser hier, der einerlei Namen mit mir führt, schon im Schlafe aufgestanden und wie ein Todter zur Thur gegangen. Allda schneiden ihm die Beren durch das Schlüffelloch Mase und Ohren an meiner Statt ab und setzen ihm zur Verhehlung des Betruges dergleichen aufs ähnlichste aus Wachs verfertigt gang genau wieder an. Er kann es felbst bezeugen. trachtet ihn nur, da fteht er, der Unglückliche, mit dem Geld in der Hand, das er minder seiner Wacht als seiner Verstümmlung halber verdient hat . . . . "

Ich schließe mit diesen wenigen Proben, da der Raum nur knapp hierfür bemessen ist; will jedoch noch bemerken, daß das ganze Werk 2 Bände mit 268 und 238 Seiten umfaßt und ein interessantes Bild enthält, welches die Verwandlung des Lucius in einen Esel darstellt.

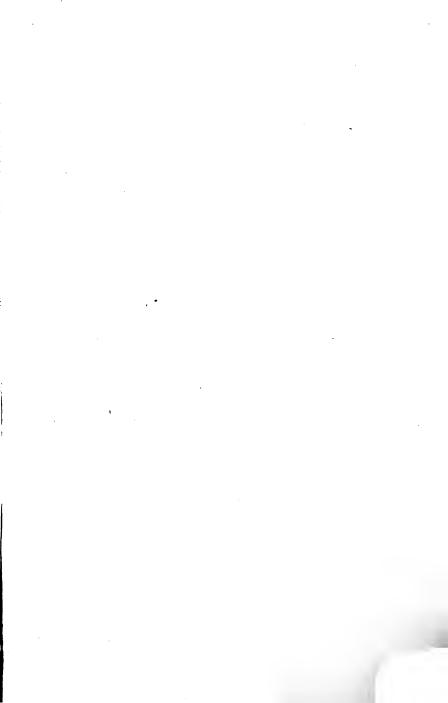

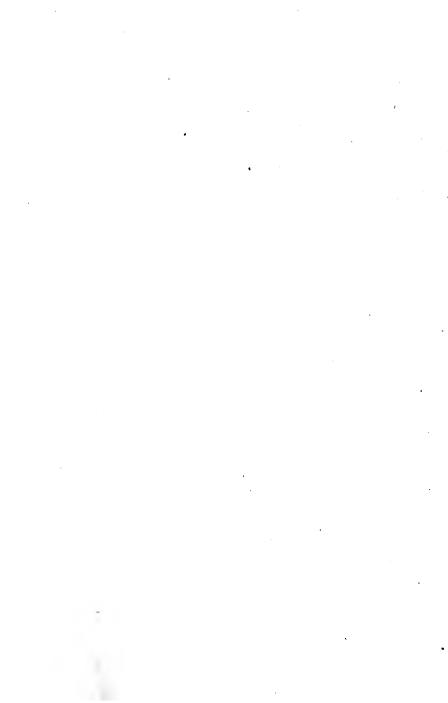

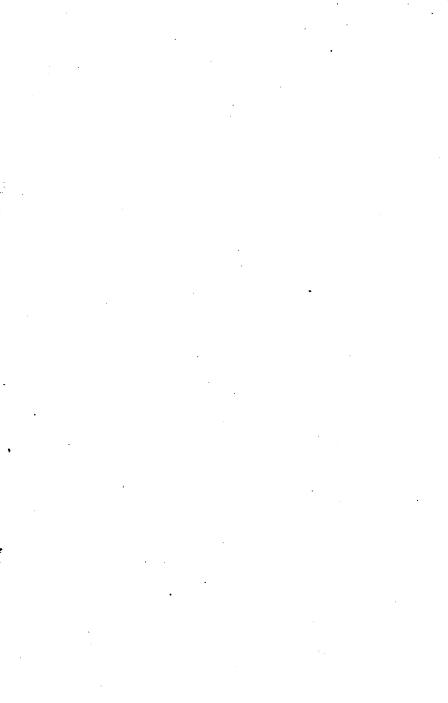

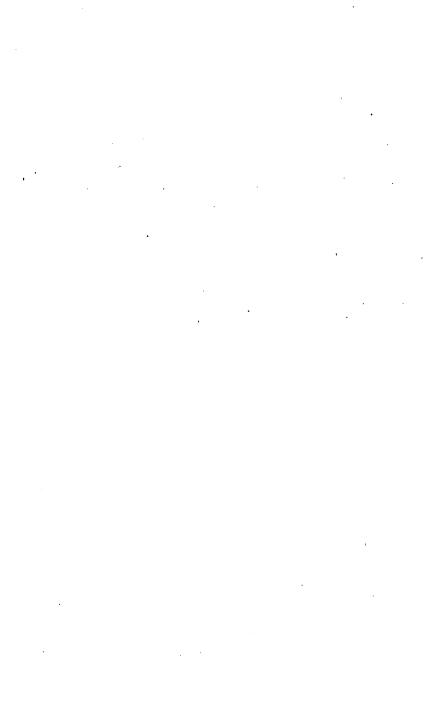

